Mittwoch ben 19. Juni

#### \*\*\* Der oberschlesische Bergbau.

Nachbem bei Erörterung ber Gifenfchut-Boll-Frage bie öffentlichen Blätter manchen gebiegenen Muffat über die inländische Gifenerg= und Steinkohlen=Beschaffung, fo wie über die davon zum großen Theile abhangigen Produktions:Roften unferes Gifens geliefert haben, mußte es uns befremben, in Mr. 132 ber Schlef. Beis tung einen aus Berlin vom 5. Juni batirten Artikel zu finden, der ohne die mindeste Sache und Lofalkenntniß von unferer Gifen-Induftrie handelt, und fie mit der englischen in einer Weife vergleicht, woraus flar, bag bem Rorrespondenten auch biefe eben fo fremb ift. Der Artifel murbe baber feiner Ermahnung werth fein, wenn wir nicht beforgen mußten, daß mancher Lefer, der mit den Berhaltniffen nicht vertraut, baburch auf die Meinung geleitet werden fonnte, daß wirklich unfer hiefiger Bergbau fo im Urgen liege, wie ihn jener Auffat fchilbern will, und folches fann Reis nem gleichgultig fein, ber fich fur bas Bohl unferer Proving intereffirt.

Bum Eingange ift barin gefagt:

"ber oberichlefische Bergban bedarf nun einer energischen Sulfe, um nach und nach mit bem englischen bie glücklichfte Concurreng bestehen zu fonnen."

Mus bem Berfolge ergiebt fich, daß ber Gat fich nur auf ben Steinkohlen = Bergbau beziehen foll, und wir bleiben barum hier zunachft bei diefem fteben. "Unfere Steinkohlen-Lager follen leichter

zu bebauen fein, wie bie englischen!" -Dies ift ein thatfächlicher Irthum, benn nicht nur bag in England die Steinkohlen-Lager in größerer Bahl gu= fammengebrangt, übereinander vorfommen, und barum mit ein und bemfelben Schachte große Forbermaffen gu beschaffen sind, sondern die Rohle ist auch an sich weit leichter zu gewinnen, als bei uns. Ja! ber lettere Umstand waltet in einem fo hohen Grade ob, daß bies, in Berbindung mit ber in England allgemeinen Berabfaumung eines vollftandigen reinen Berbiebes der Rohlenflöte, allein bas dortige höhere Tagelohn zu über= tragen vermag. Wer sich hiervon naher überzeugen will, ben fonnen wir auf Smith's miner's Guide London 1836 verweisen, bemerken aber, wie fich man= cher verleiten läßt, den oberschlesischen Rohlen-Bergbau glucklich fituirt zu nennen, weil bafelbft die zu bebauen= ben Flöge häufig noch in geringer Teufe zu finden und zu bebauen find, unterdeß grade biefe leichte Bugang-lichkeit bie Urfache ift, bag täglich neue Gruben entfte= ben, welche ben anderen die Arbeiter entziehen, und was noch weit wichtiger, ben gefammten Ubfat, alfo auch die Forberung in einer Beife gerfplittern, welche bie burchschnittlichen Forbertoften fteigert. Darum ist es in der That ein Rachtheil fur ben in Rede ftehen= ben Bergbau, wenn man mit wenigen Auslagen zu einem Rohlenflöt gelangen fann, ftatt bag wenn bie erfte Ausgabe eine hohe mare, wir weniger Gruben, jedoch auf den besten Flögen umgehen, diese besto starter fordern, und darum mit größerem Gewinn ab= schneiden feben murben. Concurrenz bleibt aber immer noch genug, um bas Publifum, den Gruben-Gigenthumern gegenüber, gegen willfürliche Steigerung der Roh= lenpreise zu schüten.

Dazu fommt ber Umftand, bag man auf ben beften unserer Flote mit bemfelben Urbeits-Personale mehr leiften fann, als auf ben anderen, daß bei einer Con= centrirung ber Baupunete weniger Borbereitungs= und Rebenarbeiten vorkommen, und gang befonders, baß man dabei fich vortheilhaft maschineller Borfehrungen bedienen kann, wie namentlich zur Wafferhebung und Forberung. Die Steinkohle ift ja an fich felbft ber große Sebel ber Dampferaft, und auf ben Gruben fommt viel Rohle zur Forberung, die unrein ober an

feuerung anzuwenden ift. Die Grenze fur eine Steis . gerung unferer Rohlenforderung war zeither nicht Mangel an Abfat, auch nicht die Sohe ber Forderkoften, sondern die Ungahl der disponiblen Urbeiter.

Wenn also auch unfere Roble - mas fie leiber! nicht ift - von fo guter Beschaffenheit ware, daß fie darin mit der englischen Concurrenz halten konnte; wir maren bis jest immer nicht im Stande gemefen, bem auswärtigen Markte erhebliche Quanta zuzusenden, denn erft neuerdings fteigen biefe allmälig, nachdem der Ub= fat an Gifenhütten zuruck blieb.

Weiter lefen wir in bem uns vorliegenden Urtifel, "baß die unglücklichen Berhaltniffe unferes Gifenhutten= mefens traurige Folgen des Monopols und der Bevormundung fein follen." - Der Berfaffer führt bies zu unbestimmt aus, als daß wir nicht vorher die

Begriffe etwas fest stellen mußten.

Unter Monopol fann man doch wohl nur ben Betrieb von landesherrlichen Ctabliffements der hieher gehörigen Urt verfteben, und ba fragen wir benn unfer ganges Bergbau und Sutten betreibendes Publifum, ob demfelben ein konigliches Werk in irgend einer Beife nachtheilig geworden fei? - Much durfte wohl faum die Bahl der anderen Industriellen zu einer berartigen

Rlage Beranlaffung haben.

Wenn aber weiter gefagt, daß "das Monopol der Bergwerks=Berwaltung aufgehoben wer= | ben muffe" fo wollen wir gern jugeben, bag bas fpe= zielle Eingreifen ber Behörden in ben Saushalt und Betrieb der Rohlengruben jest nicht mehr fo nothig ift, als früher, obwohl mancher tleine Rur-Befiger bei beren Mufhebung übel genug baran fein mochte. Allein bem Correspondenten fommt es fur den 3med, ben er ver= folgt, doch vorzugsweise nur barauf an, in jenem Monopol, wie er es nennt, die Bertheuerung der Steinfohlen zu finden.

Wir wollen einmal annehmen, es ware ben Rob= lengruben ber landesherrliche Zehnte nebst allen ande= ren furrenten fonigl. Gefällen erlaffen: fo finden wir in Carnall's bergmannischem Taschenbuche auf bas Jahr 1844 (bei Ferd. Sirt ju Breslau, Gette 65) baß alsbann biefe Gruben im Jahre 1842 überhaupt 67,796 Rthl. 17 Sgr. 5 Pf. weniger Ausgaben ge= habt haben wurden, mithin wenn fie daraus fur fich feinen Gewinn abgeleitet hatten, ihre Ginnahme fur Rohlen um eben fo viel niedriger ftellen fonnten. Bertheilen wir nun jenen Betrag auf bas Quantum ber im 3. 1842 verfauften Rohlen von 3,049,2233/ Tonnen (a. a. D. Seite 64) fo murde bas abnehmende Publi= fum ftatt fur ben Durchschnitts-Preis von 7 Sgr. 24/5 Pf., die Tonne fur 7 Sgr. 104/5 Pf. erhalten, mithin 8 Pf. pro Tonne weniger zu bezahlen gehabt haben.

Beruckfichtigt man nun, bag im Besondern beim Ubfat zu ben Gifenhütten nach ein Rabatt ftattfindet, ber auch zugleich den Behnt betrifft, fo liegt bei biefem Debit in ber Behnt-Entrichtung eine noch unbedeutendere Bertheuerung ber Rohlen, als wir fo eben berechneten. Bie viel biefe auf ben Centner bargeftellten Robeifens betrage, wollen wir hier nicht erft fpeziell verfolgen, fon= bern überlaffen es unferen geehrten Lefern, zu entschei= ben, ob von einer folchen Aushülfe eine gunftigere Gestaltung unseres Gifen=Ubsages zu hoffen fei?

Allein ber gedachte Correspondent behauptet weiter: "baß je ber Eigenthumer die Berwaltung feis ner Roblen = Bergwerte felbft fuhren, daß er felbft die Technifer auffuchen muffe, von mel: chen er feine Gruben : Bauten birigirt miffen will" — alles dies doch wohl nur, damit die Baue beffer geführt, und die Roften ermäßigt wurden.

Wir haben in Oberschlesien, wo bekanntlich bas then Bergbau auf biefem, als aller andern Bergbau, len, boch von Beit ju Beit in bas "Mining-Journal" fich folecht, nicht ju blicken, dennoch aber gur Reffel- welcher unter Berwaltung der Bergbaubehorde fteht, bu blicken, um baraus bie gabllofen Unglucksfälle beim

und wir mußten nicht, daß jener Bergbau etwa beffer betrieben murbe, als biefer, und obendrein befindet fich unter bem Muffichts-Perfonal bei erfteren faum irgend Einer der nicht zuvor bei letteren gearbeitet ober als Beamter fungirt hatte, und die meiften von biefen find bort weit beffer bezahlt, als hier. Das lettere gilt auch, mit wenigen Ausnahmen von den Privat-Gifenhütten, beren Produktion wohl mindeftens 5 Mal größer als die ber landesherrlichen fein mag, und eben fo wenig als ber Gifenerg=Bergbau irgend einer Befchrantung von Seiten bes Staates unterliegt.

Muffen nun von der, oben fur die unter Bermal= tung bes Staates ftehenden, Gruben angegebenen 21b= gaben=Summe die Gehalter folder Beamten in Ubzug tommen, die ber Gruben-Eigenthumer bann felbft an= zustellen hatte, ftatt baß fie jest ber Staat bezahlt, fo finkt die baraus abzuleitende Ersparung pro Tonne, mithin auch bie baburch mögliche Ermäßigung im Roh= lenpreife zu einem Sage herab, ber feines folchen Huf= hebens werth, als baraus in bem vorliegenden Artifel

ju machen gefucht wird.

Dberfchlesien wird es gewiß bankbar aufnehmen, wenn Jemand Mittel und Wege angiebt, womit fich Die Schwierigkeiten, welche feinem Steinkohlen-Bergbau entgegenstehen, leichter und mit geringerem Roften-Mufwande überwinden laffen. Wer uns darin aber Eng= land zum Mufter aufftellen will, ber zeigt bamit nur, baß er weber bie bortigen Berhaltniffe, noch bie hiefi=

gen fennt.

Ber fagt bem Berfaffer, baf in Dberfchleffen ber Grubenbefiger in ber Quantitat feiner Forberung und in dem Preise seiner Rohlen durch etwas anderes, als burch den Absat, durch die Bahl der aufzutreibenden Arbeiter, so wie überhaupt durch die Concurrenz be= fchrankt fei? Befchrankungen, auf welche einzuwirken die Bergwerks = Behörden wenig ober gar feine Macht haben. Beiter will berfelbe ben Einwand von "Raub= bau" und unvermeidlichen Ungludsfällen von fich abweisen. Er fann bies aber nicht, weil er uns Englands Rohlen-Bergbau zum Mufter aufftellt.

Denn er moge in Smith's vorhin erwähntem Berte lefen, wo es Geite 43 wortlich überfest heißt:

"Bon dem 10 Dard (30 Fuß) Robl bleibt ftets über ein Drittel in ber Grube unberührt gurud. Man opfert somit einen ungeheuren Theil ber werthvollen Gabe, welche ber allgutige Schöpfer uns barbeut, und es ist eine bem Menschen auferlegte Pflicht, folche Berwuftung nicht ju bulben, wenn fie burch ir= gend ein Mittel verhutet werden fann. Es ift mahr, Die beschriebene Urt des Abbaues ift burch Sahrhun= berte geheiligt u. f. w."

Mulerdings wollen wir zugeben, baf in England ei= nem reinen Abbau ber hohe Preis des Zimmerholzes entgegenfteht. Daraus folgt aber nicht, bag wir bie bortige Bauführung annehmen follen. Unterbeg bei uns (man vergl. S. 64 u. 68 bes bergm. Tafchenbuches) burchschnittlich 100 Tonnen Rohlen einen Werth von etwas mehr als 24 Thalern haben, find auf bas verwandte Stammholz, einschließlich aller Befestigung von Mus : und Borrichtungs : Bauen, im Jahre 1842 1 Rthir. 27 Ggr. 38/5 Pf. auszugeben gewesen. Gin Gelbbetrag, welcher noch nicht bem Werth von 8 Ton= nen Roblen gleichkommt, und bei welchem noch gang besonders zu berücksichtigen bleibt, daß er nur zu ei= nem Theile bem reinen Ubbau, mehr aber noch ber Rothwendigkeit jum Opfer gebracht wird, Gefund=

heit und Leben bes Bergarbeiters gu fichern. Freilich find bies Rucksichten, die man in England nicht fennt, und wenn ber mehrgebachte Korrefpondent gleich hinter ben unvermeiblichen Unglücksfällen von mufterhaften Ginrichtungen ber engli= Gifeners nicht Regal ift, einen faft eben fo beträchtlis fchen Privaten fpricht, fo mochten wir ihm empfeh=

englischen Rohlenbergbau zu entnehmen, vorzugsweise aber fich von den besonderen Umftanden folder fchrede lichen Greigniffe zu überzeugen, wenn er etwa bie Bahl blos auf Rechnung der Größe des Arbeits = Personales überhaupt zu bringen geneigt fein follte. Wir wollen hier nur eine ber jungeren Nummern, nämlich Dr. 457 vom 25ften v. M. herausnehmen; wir finden bort, , daß auf Broadmore : Colliern zu Pembrokeshire acht Mann in einem Forbergefaß in bem Schachte heraus: gezogen murben, als die Rette fprang, bas Gefaß gu= rudfturgte und funf ber Leute gleich tobt blieben, zwei berfelben eine Stunde barauf ftarben, und nur von einem unter ihnen eine herstellung zu hoffen fteht!" -Bei uns vertraut man, furmahr! fein Menschenleben einer Rette an, wenn auch bas befte englische Untereifen bazu genommen mare.

Wir erinnern und ferner, in einer fruhern Rum= mer gelefen zu haben, daß 11 Menfchen burch Erplofion von brennbarer Luft ums Leben famen, weil ein fiebenjähriger Knabe die, zur Berhinderung von Unfammlungen jener Luft nothige Thure rechtzeitig gu fchließen verabfaumt hatte. - Wer mochte bei uns in foldem Falle ein Rind anftellen, ober bergleichen überhaupt in die Grube schicken, wie es in England ohn= geachtet ber in neuefter Zeit bagegen gegebenen Gefete dennoch oft geschieht?

In einer ber erften biesjährigen Nummern beffelben Blattes lafen wir, daß trog bes feit Marg vor. J. in Rraft getretenen Berbotes, Frauensperfonen bei ber Berg= Arbeit anzustellen, oft Falle vorfommen, wo bies ben= noch ferner geschicht. So wurde ein Kohlengruben-Eigenthumer überführt, 4 Mabchen von 12, 13, 15 und 17 Jahren in Arbeit behalten zu haben. Man fand fie in Mannetleidern, und beim Berhor zeigten fie die beklagenswertheste Unwissenheit, sie schienen die einfachsten Dinge nicht begreifen zu konnen, wußten nicht, wie lange fie in der Grnbe arbeiteten, ja nicht einmal die Namen ber Monate!

Tiefe Blicke in die traurige-Lage der englischen Bergarbeiter wirft man, wenn man bie Berichte von ben feit mehreren Monaten andauernden Aufftanden in ben Rohlen-Diftriften lieft. Raum glaubt man, daß es möglich, wie bort noch jebe Ginrichtung fehlt, wie unfere Berg : Lazarethe ; noch weniger eriffiren Bereine, wie unser Knappschafte : Institut, fondern franke und verstummelte Urbeiter, fo wie Wittwen und Waisen von Berungluckten fallen lediglich ben Gemeinen gur Last u. f. w. (Beschluß folgt.)

Inland.

Berlin, 16. Juni. Ge. Majestat ber Konig ha= ben Allergnäbigst geruht: bem fgl. sächsischen Rittmei= fter im Garbe-Reiter-Regiment, Guftav v. Spiegel in Dresben, den St. Johanniter : Drben, bem Rufter und Schullehrer Rlipp zu Rowig in ber Diozefe Rloge, fowie dem Glodner an ber fatholifchen Rirche ju Golb: berg, Anton Fiebig, das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleiben; und ben bisherigen Geheimen Juftig= und portragenben Rath im Juftig = Minifterium, Scholg, jum Geheimen Dber-Tribunals-Rath zu ernennen.

Ungekommen: Ge. Durchlaucht ber Bergog Alfe ed von Cron = Dülmen, von Koln. - Ub= gereift: ber Fürft Leonid Goligin, nach Dresben. Ge. Ercelleng ber Wirkliche Geheime Rath und Direttor ber Abtheilung fur Sandel, Gewerbe und Baumefen im Finang = Minifterium, Dr. Beuth, nach Tep= lis. Der General = Major und General = Ubjutant Gr. Majestat bes Konigs, v. Rauch, nach St. Petersburg. Der faiferl. ruffifche Geheime Rath und Civil-Gouverneur von Kurland, v. Brevern, nach Riffingen.

B Berlin . 16. Juni. Die Ungelegenheiten ber Bolksschullehrer gehören bereits in gang Deutschland gu ben ernsteften Tagesfragen. Namentlich gehört bas, mas Lehrer und beren Freunde in letterer Beit große tentheils burch die Boff. Zeitung veröffentlichten und in der "Preuß. Bolksichulzeitung" meiterverfolgten und naber betaillirten, zu ben wirkungereichften Maagregeln. Es ift charafteriftifch, daß bie Nummer ber Preug. Bolfeschul-Zeitung, worin die von bem Lehrer Schneis ber ausgegangenen Unregungen und Thatfachen in Betreff ber Gehaltserhöhungen ber Rommunallehrer Ber lins und ber Polemit bes Stadt-Schulraths Schulze bagegen zusammengestellt waren (Rr. 22), in vielen bunbert Eremplaren befonders verlangt ward. Dies befonders in Folge ber Disziplinar-Untersuchung, in welche man ben Lehrer Schneiber gezogen hat. Die Ges haltserhöhungen fur die Berliner Kommunallehrer find ins Leben getreten, Die Stellen mit 150 find mit 180, bie von 200 auf 240, eine von 180 auf 220, und zwei von 260 auf 300 Thir. erhöht worben. Die Rommune hat baburch im Gangen eine Mehrausgabe von 1800 Thir. Schneiber verglich biefe geringe Erhöhung, welche fur bie Meiften faum merklich und fur Biele gar nicht ba ift, mit ben weit bebeutenberen in andern preußischen Städten und zog Confequenzen baraus. Schneiber hat fich fur weitere Untersuchungen unter Unberem mit einem fonigl. Briefe gerechtfertigt. | ner Bucher jest von ben Buchbinbern verlange, |

Die betreffenden Stellen ber Rabinetsorbre Friedrich Wilhelms III., vom 20. Febr. 1804, verdienen auch in Ihrer Zeitung wiederholt ju merben: "Die Rrieges und Domain enkammer ju Samm hatte bem Ginfenber und Redakteur einer in einem Stude bes westphalischen Unzeigers enthaltenen Ruge, wegen ber ganglichen Ber= nachläffigung ber Reparatur' ber gefährlich fchabhaften Ruhrbrucke bei Schwerte; fofern folche gegrundet ift, du banken, fatt bemfelben Unannehmlichkeiten gu verursachen, ba es nicht Jedem zugemuthet werden fann, in Fallen, die eine Ruge verdienen, fich ben Unannehm= lichkeiten, womit offizielle Denunciationen verbunden find , auszuseten. Wenn eine anständige Publizität über die zu rugenden Berfehen der Behorden unterdruckt werden follte, fo murben gar feine Mittel übrig blei= ben, hinter die Pflichtwidrigkeiten ber Behorben gu fom= men, die baburch eine febr bebenkliche Eigenmacht erhalten, baber ift eine anftandige Publicitat ber Regie= rung und ben Unterthanen die ficherfte Burgichaft gegen die Nachläffigkeit und ben bofen Willen unterge= ordneter Offizianten; folche verdient daher auf alle Falle gefchutt und gefordert ju werden." - Die bie= figen Lehrer erwarten gute Früchte von bem Verein zur Hebung der niedern Bolksklaffen. Für die niedern Rlaf: fen ift burch die Schule noch Bieles zu thun. Schulhäuser sind freilich da, oft gar mit goldnen Buchstaben, auch Lehrer genug. Ihnen aber, Die täglich eine Fulle von Lebenskraft aufwenden muffen, um die jugendlichen Gemuther zu begeiftern fur Wiffen, Recht und Tugend, fur Bilbung und burgerliche Drbnung, lahmt äußere Sorge und Noth die Fittige des Berufs. Was geschieht? Einige laffen fich bemoralifiren. Gie laffen bie Rinder verwilbern und hauen blos zuweilen barun= ter, wodurch die Rinder fnechtisch und falfch werben und roh bleiben. Die Rinder lernen allerdings, aber nur Ungezogenheiten, Schulftreiche, die mit ben Rinbern großwachfen und ben nichtswurdigen Strafenpobel bilben, der die Strafen fur die gebilbete Rlaffe unficher macht. - Die befte Rlaffe ber Lehrer fagt: Wenn man und wie Tagelöhner besolbet, so konnen doch die armen Rinder nicht bafur. Gie follen es nicht ent= gelten, mas an uns gefehlt wird. Diefe Lehrer aber reiben sich auf, denn eine Rlaffe von 70 bis 100 Rin= bern täglich 4 bis 6 Stunden lang in Thatigkeit und Aufmerkfamkeit zu erhalten, und ununterbrochen zu fprechen, lehrend und erziehend, ftrafend und warnend, bann, wenn die Schule aus ift, noch nach 3-4 Dr= ten ju laufen , um Privatunterricht zu geben , babei ftets schmal und knapp leben, fehr knapp, bas ift eine Mufgabe, die nur Riefenkräfte burchführen murben. Und hier kommt ein erschütternbes Urgument, bag nach ber Berechnung und genau betaillirten Mortalitatsftatiftif eines Urztes (über beffen Werk ich vielleicht gelegentlich berichte) die Sterblichkeit unter ben Lehrern von allen Bolts: und Berufsflaffen am größ:

\* Waldenburg, 16. Juni. In Dr. 138 biefer Beitung ift ein ber Mllg. Preuß. Beitg. entnommener Bericht über die Unruhen in unferm Gebirge einge= ruckt, welcher mefentlicher Berichtigungen bedarf. nachst nämlich beißt es bort: "es fei am 7ten b. in Ult-Friedland, Balbenburger Kreifes, ein Erzeß vorge= fallen, welcher mit dem am 4ten in Peterswaldan ver= übten in nahem Bufammenhange ftehe u. f. w." In diefem Sage liegt ein ganges Reft von Grethumern; in Alt-Friedland nämlich ist die Ruhe ganz und gar nicht, also auch nicht am 7ten d. irgendwie gestört wor= ben; bagegen hat in Friedersborf, Balbenburger Rreifes, (zwischen Buftewaltersborf und Peterswaldau), am 6ten ein Erzeß stattgefunden, der mahrscheinlich jenem Frethume zum Grunde liegt. Allein bieser Erzeß in Friedersborf fteht mit bem in Peterswalbau verub= ten burchaus nicht in fo engem Zusammenhange, als jener Referent meint, vielmehr ift die einzige Beziehung beider ju einander bie, daß der Friedersborfer mohl schwerlich vorgekommen fein wurde, ware ber Peters= walder nicht vorangegangen.

Die Machener Zeitung enthalt folgende Rorrespon= beng aus Breslau bom 7. Mai: "In Nr. 19 ber Sachsischen Baterlandsblätter ift in einem KorresponbengeArtitel aus Schlefien behauptet worben, baf bie Polizei zur Steuerung der Lefture verbote-

biejenigen anzuzeigen, welche folche Schriften jum Ginbinden geben. Das Faftummar zu interef= fant, daß wir uns nicht hatten bemuhen follen, Rabe= res barüber zu erfahren. Danach beschränkt fich benn bie Bahrheit barauf, bag ber Magiftrat einer fleinen Stadt im Regierungs = Begirk Oppeln eine berartige polizeiliche Berfügung hat ergeben laffen, aber von der foniglichen Regierung zu beren Burudnahme genöthigt ift und daß vor mehren Sahren zwei Buchbinder im Regierungsbezirk Liegnit lediglich aus eigenem Untriebe verbotene Bucher ber Polizeibehorde eingereicht haben, die aber ben Eigenthumern wieder guruckgegeben find. Die Gachfischen Baterlandsblätter haben schon fru= her wiederholt unrichtige ober, wie im vorliegenden Kalle, wefentlich entstellte Thatfachen aus unferer Pro= ving berichtet, und hatten alfo, in ihrem eigenen In= tereffe, wohl Beranlaffung genug, ihre schlesischen Kor= respondenten anzuhalten, die Berantwortlichkeit ber Re= baktion bor bem Publikum nicht ferner bloszuftellen, fondern, wenn fie die Sache des Rechts und der Preffe fördern wollen, vor Allem der Bahrheit die Ehre gu Unfere Zeitungen liefern ben Beweis, daß die Cenfur ber Beröffentlichung von Beschwerden fein Sin= derniß in den Weg gelegt; flüchten sich baber folche Beschwerben bennoch in ausländische Blatter, fo erregt fcon bies allein Zweifel an ihrer Wahrhaftigkeit und untergräbt den Kredit folcher Zeitschriften, die man denn auch bald nur noch als ben Tummelplag mindeftens leichtfertiger Korrespondenten anzusehen sich gewöhnt. Dahin werden es einige fleine in Leipzig berausgege= bene Blätter burch ihre Nachrichten aus Schlefien balb gebracht haben."

Stettin, 15. Juni. Ge. Majestat ber Ronig find mit Allerhöchstdero Gaften, Gr. Maj. dem Raifer von Rufland und ber verwittweten Frau Großher= zogin von Mecklenburg=Schwerin nebst Prinzeffin Toch= ter, Konigl. Sobeiten, und in Begleitung Gr. Konigl. Soheit des Prinzen von Preugen, Statthalters von Pommern, gleich nach 12 Uhr mit einem Extraguge auf ber Gifenbahn von Berlin hier eingetroffen. Un= mittelbar vom Bahnhofe verfügten die Allerhochsten und hohen Herrschaften sich sofort nach der Unlegestelle der Dampfschiffe, wo Ge. Kaiferl. Majestat und die Frau Großherzogin von Mecklenburg, nebft Pringeffin Tochter, bas Schleppschiff "Boruffia" bestiegen und nach herzlichem Abschiede von Gr. Majeftat und bem Prin= gen von Preugen bie Rucfreife über Swinemunde, wo ein Raiferl. ruffifches Dampffchiff gur Beiterfahrt bereit liegt, antraten. Se. Maj. ber König haben mit bes Prinzen von Preufen Königl. Hoheit Allerhöchstibre Uppartemente im hiefigen Schloffe bezogen, werden dem Bernehmen nach die Nacht hier verweilen und erft morgen Nachmittag um 2 Uhr, abermals mit einem Ertrazuge, auf ber Gifenbahn nach Berlin guruckfehren.

Robleng, 12. Juni. Bon Trier erfahren wir, baf ber bortige Generalvicar, Domherr Dr. Muller jum Weihbischof bafelbft ernannt fei und auch bereits Die papstliche Bestätigung erhalten habe. In diesem Falle mird berfelbe am 10. August c., bei Gelegenheit ber Unmesenheit bes Bischofs Urnoldi babier, in einer der hiefigen Rirchen confecrirt werden, zu welcher Feier wohl auch der Erzbischof von Genffel von Koln hierher kommen würde. Der Domherr Müller ist wohl erst einige vierzig Jahre alt, und lebte langere Beit bier und in Chrenbreitstein, wo fein Bater als Landgerichtsrath und Eriminal-Commiffarius beim fonigl. Juftig-Genate angestellt war. Er empfing unter Bischof von hom= mer die geiftlichen Weihen, an dem er überhaupt einen gutigen Protector hatte. Gin Bruber von ihm, ber gleichfalls Theologe ist, war früher Professor der katho= lifchen Theologie zu Giegen, fpater zu Breslau und lebt jegt in einem Benediftinerklofter in Baiern. -Frohnleichnamstage hat ein hiefiger berühmter Maler in einer Kirche in unserer Nähe das katholische Glau= bensbekenntniß abgelegt. Er war fruher Protestant.

(D. P. U. 3.)

Duffeldorf, 14. Juni. Sicherm Bernehmen gufolge haben fich bie erften und ausgezeichnetften Fabri= fanten der Rreise Elberfeld, Lennep, Solingen, Grefelb und Glabbach gegenwartig entschloffen, bie im Monat August d. J. in Berlin zu eröffnende deutsche Gewerbes Ausstellung mit einer Auswahl ihrer mannigfachen und weltbekannten Fabrikate zu verherrlichen.

Bom Rhein, 13. Juni. Man hat in ben Beis tungen mehrmals von ber Beschlagnahme eines Carne= valbildes bes Duffelborfer Malers Rleinenbroich gelefen. Die Sache verhalt sich nach glaubwurdiger Quelle, wie folgt: herr Rleinenbroid mar vom Carnevals = Comité zur Unfertigung eines großen Bildes beauftraft, beffen Gegenftand feiner Erfindungegabe überlaffen blieb. Nach= dem er die Malerei noch nicht beendigt, mußte fich das Gerücht verbreitet haben, bie Darftellungen enthalte po= litifche Unspielungen, und ber Landrath fand es fur rathlich, fich mit polizeilicher Gulfe in Befig bes Bils bes gu fegen. Gr. Rleinenbroich protestiree gegen bies Berfahren, laugnete die politische Tendeng bes Gegen=

auf augenblickliche Burudgabe bes Bildes oder Enticha= bigung. Das eingeleitete Rechtsverfahren ift nun von ber konigl. Regierung gu Duffelborf, wie auch von bem Beren Juftigminifter Mubler fur unzuerläffig erkannt, und bemgemäß befinitiv fistirt worden. Die polizeiliche Berfügung wird fur vollkommen gerechtfertigt erklart, ba die öffentliche Musstellung eines gegen Die Strafvorschriften ber §§ 151 — 155, Ih. 2, Tit. 20 Mug. L.-R. verftogenden Gemaldes ein Bergeben involtirt hatte 2c. Diefe Siftirung bes Rechtsverfahrens scheint und nicht gang erklärlich, ba ber Maler, fo viel man weiß, nicht überführt wurde, daß er gegen die Strafvorschriften ber angeregten Gefegparagraphen ver= ftogen habe. Mare dies der Fall, fo mußte die gefet-Wie es heißt, foll liche Strafe ihn betroffen haben. Berr Rleinenbroich die Abficht haben, ein Programm oder eine Erklärung bes unvollendeten Bilbes ju veröffentlichen, um barguthun, baß er feine po: litische Karrikatur, sondern nur eine allegorische Dar= ftellung bes Beiben Carneval mit feinem Gefolge habe malen wollen.

#### Dentschland.

Bom Main, 12. Juni. Die von bem Banfier und Ronigt. preufischen Confut Srn. Moris von Bethmann ju Frankfurt vor einigen Monaten er= gangene Aufforderung und Bitte gn Gunften armer Spinner und Beber im Schlesischen Riefengebirge hat erfreuliche Resultate geliefert; es find, wie aus den bekannt gemachten Beitragsliften hervorgeht, nahe an 3000 Thaler eingegangen, die theils ichon an ihre Bestimmung befordert wurden, theils ehestens bahin folgen werden. — Bei ber Redaftion bes Frank-furter Journ. waren, bis Ende Mai, ju bemfelben Zwecke von eblen Gebern an milben Beitragen und Aftienbetheiligungen eingegangen: 226 Fl. 52 Rr.

IIIm, 10. Juni. Der hiefige Festungsbau Schreitet auf bem linken Ufer ber Donau sowohl in ben Erd= als in den Mauerarbeiten ruftig voran. Die Babl fammtlicher, wegen bes Feftungsbaues (fowohl auf mur: tembergischer als baierischer Seite) hier anwesenden Df= figiere ift jest, einschließlich eines erft neulich angetom= menen hannoverfchen Dberlieutenants, auf 25 geftiegen, welche fieben verschiedenen beutschen Bundesftaaten (Schw. M.)

Darmftadt, 14. Juni. Es ist bereits fruher erwahnt worben, daß fich hier ein Berein fur die be: brangten Chriften im Drient gebildet habe. Die neueren betrübenben Greigniffe in ber europäifchen Tur= fei haben biefem Berein Gelegenheit gegeben, feine Birt: famteit zu beginnen, und zwar durch eine öffentlich be= fannt gemachte "Bitte an bie driftlichen Machte Gu= ropas, die Lage und den Mothruf der driftlichen Bering, ift eine Bitte, aber in ahnlicher Beife begann bie Wiedergeburt Griechenlands, und ein Mann, ber vor 23 Jahren fo viel dabei mitwirfte, Gr. G. G. Soff= mann, ift wieder in der Reihe der driftlich gefinnten Manner, unter benen fich auch ber Beh. Staatsrath Saup, der Dberhofprediger Leidhecker u. f. m. be: finden, welche hier fur die nothleidenden driftlichen Mitbruder hilfesuchend auftreten. Ueber bie angumenbenben Mittel ift man noch nicht einig, die obener= wähnte Bitte an die chriftlichen Machte ift nur auf biplomatische Berwendung gerichtet, und mehr möchte zunächst auch wohl nicht gut thunlich fein. Die Bevolkerung ber europäischen Turkei besteht jum große= ren Theil aus Chriften griechischen und flavischen Stam: mes, über welche die muhamedanischen Türken, die meift nur in ben Städten oder auf ben Landgutern mohnen, eine fehr wenig geregelte Berrichaft ausüben. Die Pforte felbst hat in den 400 Jahren, welche sie in dem Befit bee Landes ift, noch nicht vermocht, eine mohl= organifirte Staatsverwaltung einzuführen, bas gange türkische Staatsgebaube hat noch immer ben Charafter ber erften Eroberung und die Pafchas bes Gultans gleichen großen Lehnsherrn oder Pachtern, benen Mles gestattet ift, wenn sie nur die Pachtsumme richtig abliefern; indeß ift die Pforte in ihrem Eigenthum an= erkannt und es kann ihr deshalb nicht wohl ber Pro-Beg gemacht merben, weil fie baffelbe nicht fo verwaltet, als es Undere munschten, man muß fie vielmehr, wenn fie guten Rath nicht annehmen will, den naturlichen Folgen ihres Berfahrens überlaffen. (Spen. 3.)

#### Die deutsche Gewerbsamkeit und die Schutzölle und das Ausland.

Bom Rhein, 9. Juni. 3m "Drgan fur Sans bel und Gewerbe" lefen wir einen Auffat über die vielbesprochene Twiftfrage, beffen Streben barauf ab: zielt, ben jegigen Twiftzoll von 2 Thir. pr. Gentner als genügend zum Beftehen der vereinständischen Baum-wollspinnereien barzustellen. Der Berfaffer befürchtet

ftandes, erklärte benfelben als unverfänglich und klagte im Gingange, daß eine Erhöhung des Bolles bie Be- | Befiger ber noch vorhandenen Spinnereien bereichern und dagegen die Fabrikanten ruckfichtlich ihrer Musfuhr benachtheiligen werbe, indem ber halbe Urftoff, das Garn, badurch vertheuert murde. Wer den, durch die funftlichsten Maschinerieen hervorgebrachten, millionen= mal verftreckten baumwollenen Faben einen halben Ur: ftoff nennen kann, ber ift nicht in bas Befen einer Spinnerei eingedrungen, wenigstens wurde der Schneis ber ben Stoff jum Rleibe mit berfelben Folgerichtigfeit einen halben Urftoff nennen fonnen! Der große Bor= theil, ber bei einer Erhöhung des Barngolles den beftehenden Spinnereien nach Unficht. bes Berfaffers gu Gute kommen foll, beruht auf einer Täuschung, indem die Maschinen gegenwärtig um ein Bedeutendes billi= ger zu beziehen find und die Befiger ber im Betrieb befindlichen Spinnereien bemnach ein größeres Unlage= Capital zu verzinsen haben, als die Grunder neuer Unstalten. Jeber Sachkundige, ber bie Ginrichtung ber neueren Spinnereien fennt, weiß, welcher Capitalaufwand gur Grundung derfelben neben bem Betriebsfond erfor: berlich ift; wie viel Muhe und Opfer die Errichtung ber Gebäude, die Berangiehung der Getriebe und Da schinerieen, die Aufstellung derfelben, fo wie das Unterrichten ber Urbeiter foftet, und wie schwierig die Leitung bes Betriebes, fo wie die Unterhaltung ber Un= stalt ift. Daher wird fich der Capitalist, trot der so fehr hervorgehobenen erleichterten Maschinenbeziehung von England, nicht veranlagt finden, fein Geld in ein riefenhaftes Unternehmen zu ftecken, beffen Erzeugniß nur mit 2 Thir. vom Centner ober 5 pet. vom Werth gegen das Ausland gefchütt ift, das die Konkurreng von mehr benn 15 Millionen langft amortifirter Spindeln von Seite Englands zu bestehen hat und in schwe= ren Sandelskrifen von der englischen Neberfluthung erbrudt werden muß, da in folden Conjuncturen ber Boll von 5 pCt. in Dichts verschwindet. Die ftattgehabte Umortifirung der englischen Spinnereien, welche haupt= fachlich durch beutsches Gelb bewirkt worden, indem Deutschland fur feine eingeführten zwei und fieben= gig Millionen Pfund Twift jährlich etwa zwöl Millionen Thaler Arbeitsgewinn an Eng= land bezahlt, ift der hauptgrund, warum die inlans bifchen Spinnereien zu ihrer fraftigern Entwickelung und Musbehnung eines angemeffenern Schutes gegen den englischen Riesen bedurfen, und eben jene Umorti: fation wiegt alle Bortheile des niedrigern Urbeitelohnes und der wohlfeilern Bafferfrafte in den Continental= landern auf, was Belgien und Defterreich langft ein= faben und baber fraftig fchusten.

Die Ubnahme ber fachfifchen Spinnereien von 500,000 auf weniger benn 400,000 Spinbeln und ber Ruckgang berfelben in ber Rheinproving von 130,000 auf weniger benn 100,000 Spindeln liefert boch wohl den ficherften Gegenbeweis fur die Behauptung: der deutsche Spinner bei dem jegigen Boll von 2 Thir. bestehen und Geld verdienen konne." Es kann übri: gens den Spinnern nicht einfallen, zu ihrer Subfifteng in die Tasche der Fabrikanten greifen zu wollen, wie im "Drgan" bemerkt wird, da fie felbstredend ihre Un= lagen schließen mußten, wenn fie ihre Ubnehmer rui= nirten. Das gute Beftehen bes Garnverbrauchers ift mit bem Intereffe bes Garnerzeugers zu innig berfnupft, als bag letterer fich einseitig auf Roften des er= fteren bereichern fonnte. Wenn ber Staat auf bas einfache Auskunftsmittel des Rudzoiles, wie folcher in England, Frankreich und andern, uns in ber Induftrie weit vorgeeilten Landern, mit bem glucklichften Erfolge besteht, einginge, so wurde burch eine magige Erhöhung bes Barnzolles, wie fie noch furglich wieder von ben fudbeutschen Rammern beantragt wurde, bas Interesse des Fabrikanten rucksichtlich ber Aussuhr nicht im mindeften beeintrachtigt, bie Spinnereien murben allmählich in hinreichender Ungahl entstehen, um bas inlandifche Bedurfnig ju befriedigen; die Garnpreife wurden durch die Konkurreng auf den richtigen Stand punkt herabgedruckt merden, wie biefes bei allen gehorig beschütten Gewerbezweigen der Fall ift; der Fabris fant wurde zu jeder Jahreszeit feinen Bedarf in bestiebiger Menge vom Nachbar Spinner nehmen konnen, und es blieben 12 Millionen Thaler Urbeitsgewinn im Lande! Frankreich, Belgien und Defterreich liefern ben Beweis, daß Beberei und Druckerei neben gehörig beschützter Spinnerei (der Garnzoll beträgt in Desterreich 10 Thir., in Belgien 11 Thir. pr. Centner) recht gut bestehen und gedeihen konnen. Der Frangofe konkur: rirt mit feinen Callicots auf allen ausländischen Martten, obgleich in feinem Lande bas frembe Gefpinnft nicht zugelaffen wird - ein Beweis, daß eigene Spinnerei und innere Konkurreng die Frangofen auf bie hochfte Stufe gebracht hat. Die Schweiz als dasjenige Land anführen zu wollen, welches auch ohne Schutzoll mit England konkurrire, ift sowohl unpaffend als irrthumlich — benn gerade in ber Schweiz haben fich in ben letten Jahren bie Spinnereien bedeutend vermindert und fonnen, trot ber unerhort niedrigen Urbeitelöhne, trog ber Befreiung von Staatslaften, Steuern, Confumtionegollen und andern Abgaben, wie fie in ben beutschen gandern bestehen, nicht gegen Englands Mit=

"fchweizerischen Sandelsfreiheit" bem Ruin entgegen gingen, ben fie durch Beggug vermeiben wollten. Bei ber herrschenden Roth unter unserer arbeitenden Rlaffe und der zunehmenden Auswanderung muß jeder Bater= landsfreund hoffen, daß das neu errichtete Sanbelsamt in Berlin, Die Nothwendigfeit bes größern Schuges ber inlandischen Induftrie anerkennend, fein Sauptaugen= mert auf diejenigen Zweige richten werbe, welche noch einer großen Ausdehnung fahig und Sunderttaufende zu ernahren im Stande find, mas namentlich von ben Leinen =, Baumwollen = und Rammgarnfpin= nereien fo wie von den Gifenhütten gefagt mer= ben fann. Allgemein bekannt ift es, wie viele Millionen jährlich für Leinengarn, Twift, Wollengarn und Gifen nach England fliegen, und wie wenig ausgedehnt die Fabrifation diefer Artifel noch in Deutsch= land ift. Dagegen hat sich die inländische Beberet unter bem Schutzoll von 50 Thaler pro Centner allmählig so ausgebehnt, daß fie bereits mehr als das inländische Bedurfniß befriedigt und auch mit auf die auslandifchen Martte angewiesen ift; follte es ba= her nicht hohe Beit fein, die Erzeugung berjenigen Fabrifate, welche wir zu unferm eigenen Bedarf in fo ungeheuern Maffen von England begiehen, und mit unferm baaren Gelbe an daffelbe bezahlen, mahrend es fein Getreibe, Holz und Wolle ohne alle Rudficht zu niedrigern Differentialzöllen von feinen Kolonieen vorzugeweise bezieht, hinreichend gu beschugen, ba= mit fich die nothwendigften Arbeitsftatten jum Liefern derfelben im Lande bilben und ber Arbeitelohn un= fern darbenden Urbeitern gu Gute fommt? Ginen geficherteren und fein Proletariat erzeugen= den Arbeitsverdienft fann es doch wohl nicht geben, als wenn ber Staat fur Grunbung und Musbehnung berjenigen Urbeitsftatten (Fabrifen) forgt, beren Erzeug= niffe auf bem inländifden Markt von 27 Mill. Menfchen hinlanglichen Ubfat finden, ba letterer ungeftort fortbauert, mahrend es nicht in unferer Macht liegt, das Ausland bavon abzuhalten, unfern Baaren den Eingang burch höhere Bolle zu erfchweren. Doch= ten biefe, vom allgemeinen Gefichtspunkte ausgehenden Unbeutungen bei ben Lenkern ber beutschen Bollvereinsangelegenheiten Berudfichtigung finden und bie Ueberzeugung befestigen, daß unfere beutsche Gesammt-Industrie nur eines wirksamern Schutes bedarf, um balb Bu bemfelben Aufschwunge (ohne die befürchteten Rach= theile), wie in ben Rachbarlandern zu gelangen und bamit auch unsern Uderbau auf bie höchst mögliche Stufe gu heben, indem ber Landmann bekanntlich nur bann ben Ueberfluß feiner Erzeugniffe gum vortheilhafteften Preise verwerthen fann, wenn ber verbrauchende, gut beschäftigte Gewerbemann neben ihm wohnt, wie biefes g. B. Elfag, Belgien, unfere Rheinproving 2c. zeigen. - Die bie Capitale jest benjenigen Gifenbahn= Unternehmungen in Maffen guftromen, benen ber Staat 31/2 pCt. Binfen gemahrleiftet, fo murben fie auch ben großen gewerblichen Unternehmungen fich zuwenden, wenn ein angemeffener Schutzoll bie Garantie fur einen mafigen Zinsengewinn barbote. Die unglückliche Theorie bes freien Sandels, welche von England gepredigt aber nicht ausgeabt wird, und Deutschland in ben legten 25 Jahren um hunderte von Millionen gebracht hat, ift in neuerer Beit fo entschieben von allen praftischen Bolfern verworfen und jurudgewiesen morben, daß es endlich an ber Beit ift, auch bei une von einem offenbar unpraktischen Syfteme und bem Bahne gurud ju fommen, andere Botter murben uns barin nachahmen. Wer wurde einen Kampfer loben und beffen Berftand preifen mogen, ber fich mit nacktem Leibe und faum einen Steden in ber Sant, einem phyfifch ftartern und babet bis an bie Bahne mit Schut= und Trutwaffen verfebenen Streiter gegen= überftellte, und bann wohlgefällig lächelnd ju fich felbst fagte: Schutz und Trupwaffen find Kunst und Unnatur. Gott hat ben Menschen nacht und bloß gefchaffen, und meine Theorie ift die richtige. Ich bin frei, benn mich brudt ja fein Gifen!

gerade aus ber Schweiz Spinner fich nach Gubbeutsch=

land, 3. B. Baben, überfiebelt haben, weil fie bei ber

### Großbritannien.

London, 12. Juni. Die Ungelegenheiten Frlands boten geftern ben Sauptstoff zu ben Verhandlungen bes Unterhaufes bar. herr Bard nämlich machte aber= mals einen, wenn auch voraussichtlich vergeblichen Berfuch, bas Uebel zu entfernen ohne beffen Bertilgung an eine Befferung ber Buftanbe Frlands niemals gedacht werben fann, namlich bie anomale Stellung, welche bie Episcopalfirche als die den Gefegen zufolge herrichende Rirche von Irland einnimmt. Er beantragte gu bem 3mede, bag bas Saus fich gur General-Comité confti= tuire, um ben jehigen Stand ber Revenuen (temporalities) ber irifchen Rirche in Betracht gu ziehen. Behufs Befchränkung berfelben auf bas mahre Beburfniß bewerbung ankampfen. Es ift außerbem bekannt, daß und Berwendung bes Ueberschuffes gum Rugen bes

<sup>\*)</sup> Diese Bitte erschien bereits im Jahre 1841 und ift jest, unter ahnlichen Berhältniffen, nur erneut worben.

Bolkes im Allgemeinen. Die Argumente, auf welche ber Untrag fich ftutte, find fo bekannt, wie wohl be-Die verhältnifmäßig geringe Bahl der gur Episcopalfirche gehorenden Bewohner Irlands, die über= reiche Dotirung biefer Kirche, ber Mangel an Fonde ju Zweden allgemeiner Bolkserziehung, welche ber fo= ciale Buftand des Landes als bas bringenbfte Bedurfniß erscheinen läßt. Der Ungabe bes herrn Bard gu= folge finden fich in Frland 2450 Kirchspiele ber herr= schenden Kirche mit 1424 Pfrunden und nur 750,000 Mitglieder Diefer Rirche, beren Geiftlichkeit jahrlich bie enorme Summe von 652,000 Pfd. St. an ordentli= chen Einnahmen bezieht, alle außerordentlichen Bemil= ligungen bes Parlaments ungerechnet. herr Barb fuchte feine Beweisführung noch durch Hindeutung auf die politischen Nachtheile zu verstärken, welche die Aufrechthaltung eines so mißbräuchlichen Zustandes der Dinge unfehlbar nach fich ziehen muffe und außerte fich im Allgemeinen fehr scharf über bie apathische Politik ber Minister in Bezug auf Irland, die feit Jahr und Tag nicht eine einzige legislative Magnahme von Bedeutung für diefes Land in Borfchlag gebracht haben und nur damit beschäftigt find, die Stimmen der Repealer, welche ber Unwille über ben Zuftand ihres Baterlandes hat laut werden laffen, burch Berbrehungen bes Rech= tes jum Schweigen ju bringen. Lord Eliot wider= fette fich dem Untrage, weil die Unions = Ufte die un= verlette Aufrechthaltung der Episcopalfirche als herr= ichende Rirche von Irland verburgt habe. Gr. Sham fuchte nachzuweisen, daß Migbrauche im Innern ber Rirche, fuchsjagende Prediger, Pfrunder=Cumulation und Nicht=Residenz, worüber man schon fruher mit Recht geflagt habe, bedeutend im Ubnehmen feien, und nach= dem noch die S.S. Rof und Redington fur den Untrag gesprochen hatten, wurde bie Debatte auf heute

Man schreibt unter bem 9. aus Dublin: Die Lo= kalblätter berichten fehr ausführlich über eine große "D'Connell-Demonstration," welche am 8. in Belfast Statt gefunden hat, und selbst Drangistische Organe geftehen, daß diefelbe, "wegen der Refpektabili= tat der Theilnehmer" dem Gefühle des "großen Bersurtheilten" befonders fchmeichelhaft fein muffe. Huger ben fatholischen Beiftlichen bes Diftrifts fanden fich babei auch mehre obrigkeitliche Personen ein, die fruher ftets als erflarte Gegner ber Repeal aufgetreteu maren. Huch wohnten berfelben gahlreiche Protestanten bei, welche jedoch zu verfteben gaben, daß fie feine Repealer feien und nur ben 3meck bes Meetings als folchen vor Mu= Sammtliche fatholische Erzbischöfe und Bifchofe Irlands haben ben Mitgliedern ihres Rlerus befohlen, alle Sonn- und Feiertage öffentliche Gebete für Grn. D'Connell zu veranstalten. -Ein Repeal= Blatt entwirft folgendes "Bilb bes Grn. D'Con= nell und feiner Leidensgefährten im Gefang= niffe": 3ch fah ihn (Grn. D'Connell) im Gefangnis, eingehüllt in feinen Schlafrod, mit geftickten Pantoffeln, die Müge ber Jofeph's Bruberfchaft (einer Lon= boner religiofen Korporation) auf bem Saupte, und ein fconeres Bilb eines fur die Unfterblichkeit gefchaffenen Mannes ift mir nie vor die Augen gekommen. Seine Sohne und andere maren um ihm; feine Mit = Unge= flagten blickten ftolz auf ihren "Sauptling." Duffn, der Enthuffast, wie ihn der Berald nennt, er welcher ben Grund feines geiftigen Rufes im Norden legte und ber an Mannlichkeit, Festigkeit und edler Ritterlichkeit einer ber höchftstehenden Raraktere unserer Partei ift, ftand mit feinem Freunde und Bruder im großen Berte, Gray, biefem fo fuhnen und geiftreichen Mann, als je einer athmete, nebenbei, Rai, Steele und Barrett fchienen feineswegs entmuthigt; im Gegentheil, fie ichienen mit ihrem Märtirerthum gang zufrieden. In ber That, Diefe Manner fpielen mit ihren Dornen, als ob es Rofen maren, und ber arme Bater Tiernen ift nur gu bebauern, der die übel angebrachte Milbe bes General= Profurators und bie juriftische Laune bes Richters Crampton fur eine fchwere Diffhandlung halt. biefem Paffus bemerkt ber Drangiftische Correspondent ber Times: an ber Richtigkeit ber letten Ungabe be= güglich bes Pfarrers Tiernen ift afferdings nicht ju zweis feln; bies beweift, wie thoricht "jeber Berfuch ift, einen unverföhnlichen Feind verfohnen zu wollen."

Gin Abend : Blatt will von neuen Truppen : Gen : bungen nach Irland wiffen.

#### Franfreich.

paris, 12. Juni. In ber Deputirten-Kammer ist feit zwei Tagen die Eisenbahn : Debatte eröffnet; die verschiedenen Systeme streiten sich um den Borrang; in diesem Augenblick handelt es sich um den Schienenweg von Orleans nach Bordeaux. Die Commission hat einen Borschlag gemacht, der ganz abweicht von den Bestimmungen des Gesehes von 1842. Der Staat soll die Bahn auf seine Kosten bauen und wenn sie fertig ist auf eine gewisse Jahl Jahre zum Betriebe verpachten.

Der Krieg swischen Frankreich und Marocco hat wirklich angefangen. Der "Meffager" publizirt Depeschen von ben Generalen Bar und Lamoriciere, die bis Ende Mai gehen, und sagt bar-

über: "Wie man aus ber nachftehenden Correspondens aus Ufrika, die heute an den herrn Marschall Kriegs: Minifter gelangt ift, erfeben wird, bat ein Schar: mügel auf unferm Gebiet (vor Duchda) ftattgefunden zwischen den Truppen des General-Lieutenant Lamori= ciere und 14 bis bis 1500 Reitern ber Bockhari und 500 arabischen Reitern. Trot diesem thörichten Unternehmen, das wohl aus einem Mangel an Manns= zucht, wie bei folchen Urmeen oft vorkommt, zu erkläs ren fein mag, wofur aber übrigens ber angreifende Theil empfindlich gezüchtigt worden ift, bleiben wir dabei, zu glauben, daß die regelmäßigen Truppen unter El= Guenaoui zweimal zusehen werden, ehe fie ernstliche Feindseligkeiten beginnen. Wenn, gegen unfer Erwarten, der Raifer von Marocco übel genug berathen ware, fich mit uns meffen zu wollen fo murben bie guten Dispositionen bes Gen. Lamoriciere bie Mitmirfung des Generals Bedeau, (der von Tlemecen herge= fommen ift, ihn zu unterftugen) und die Gegenwart des Marschall Bugeaud auf dem bedrohten Punkt un= feres Gebiets, wo er jest eingetroffen fein muß, biefen Souveran bald bereuen laffen, daß er den Unstiftungen und Umtrieben Ubd : el = Raders nachgegeben hat." Marschall Bugeaud war am 4. Juni noch nicht zu Dran; er kann nicht vor bem 8. Juni zu bem Gene= ral Lamoriciere geftogen fein; das Scharmugel mit ben Maroccanern fand am 30. Mai Vormittags ftatt.

Die legitimistisch en Journale berichten noch nicht das Hinscheiden des Herzogs von Angousteme, obschon diese Nachricht gestern Abend in ofsizielster Weise bekannt geworden war. Die Legitimisten bestrachten dieses Ereignis nicht als uuwichtig. Es war diese Partei seit 1830 in zwei Lager getheilt. Ein großer Theil der Getreuen erkannte die Legitimität der Ansprüche des Herzogs von Bordeaux nicht an und betrachtete die Abdikation des Herzogs von Angouleme als nicht geschen. Es wollte dieser Theil der Legitimisten in dem Neffen dieses Prinzen nur den "präsumtiven Erben" sehen. Man behauptet sogar, diese Spaltung habe den Herzog von Bordeaux in den letzten Jahren verhindert, gewisse Schritte der Juliregierung Frankreichs gegenüber zu thun.

Der Pring von Joinville, welchem bas Rom: mando ber Schiffsdivision übertragen worden, die an ben afrikanischen Nordkuften gur Berfugung bes Gene= neral-Gouverneurs Bugeaud gestellt werden foll, wird schon morgen Paris verlaffen, um die ihm anvertrauten Funktionen anzutreten. -- Un den maroccanischen Ruften werben in kurzem fast fammtliche Flaggen ber Eine hollandische Flotte mächtigeren Seeftaaten weben. ift von Blieffingen unter bem Befehl bes Pringen Beinrich der Niederlande ausgelaufen und wird vor Tanger verweilen, wo um diefelbe Beit Geeftreiterafte Frant: reichs, Englands, Spaniens, Schwedens, Norwegens, Danemarks und Nordamerikas verfammelt fein werden.

#### Spanien.

Bon der spanischen Grenze, 9. Juni. Die Nachrichten aus Barcelona sind ohne Belang. Die beid en Königinnen und die Infantin theilen ihre Zeit zwischen Prozessionen und öffentlichen Schauspielen. In Barcelona war der General Castellane erwartet, um die beiden Königinnen im Namen des Königs der Franzosen zu becomplimentiren.

#### Schweij.

Unteres Ballis, 10. Juni. Die Berhaftun-gen dauern fort, und biejenigen, welche fie betreffen, fennen nicht einmal ben Grund berfelben. Alt-Staaterath Torrent ift zurudgekehrt, unter der einfachen Bersicherung, daß er vor der Sand nicht werde verhaftet werden. Alle Fremden, welche im Unterwallis die Waffen ergriffen, haben Befehl erhalten, fich aus bem Ranton zu entfernen. Die Ungestellten und Beamten, welche abwesend sind, follen in 8 Tagen zuruckfehren, mibrisgenfalls sie erseht werben. Die Befegung ber Behnten St. Moriz und Monthen burch 5 Compagnien bes Contingents dauert fort und zwar auf Unkoften ber Bemeinden, welche in furgem aller ihrer Silfequellen beraubt fein werben. Der gr. Rath hat bem Staatsrath von Kalbermatten, ber nun den Namen General führt, einen Ehrendegen zuerkannt. Der "Courrier du Balais" erschienen, allein es ist leicht abzusehen, oak er im Musbruck feines Gedankens nicht frei ift; bas Prefgefet ift außerordentlich verschärft worden und ein ausnahmsweises Gericht wird die Pregvergeben beur= theilen. Man begreift unter folden Umftanden, daß Behutsamkeit eine Sache ber Rlugheit ift. Die "Gegenrevolution im Wallis" von Grn. Moriz Barman, Ult-Staaterath, ift erschienen; man wird fie mit Intereffe lefen. Gie sucht barguthun, bag bie Waffener= hebung des Dbermallis eine mahre Fallgrube (guetà-pens) war, feit langem vorbereitet.

Teffin. Im großen Rathe ist am Sten folgende Motion gemacht und ber Instruktions-Kommission zur Berichterstattung überwiesen worden: "Wenn ein Stand an der Tagsahung den Borschlag macht, die Jesuiten aus der ganzen Eidgenoffenschaft wegzuweisen, so wird die Gesandtschaft von Tessin denselben mit seiner Stim-

me unterftugen." Der muthige Urheber dieser Motion ist uns noch nicht genannt. (3urch. 3.)

Dänemark.

Aus Schleswig-Holftein, 7. Juni. Da bie bisplomatischen Unterhandlungen von Seiten Dänemarks und Schwebens um Abschaffung bes maroccanisschen Tributs an der Hartnäckigkeit des Kaisers von Marocco gescheitert sein sollen, so wird Schweden wenigstens jest Ernst machen und ein Geschwader dahin senden. Hoffentlich wird unsere Regierung, obgleich darüber nichts ofsiziell bekannt geworden, dem schwedisschen Geschwader eins zugesellen und beide Regierungen serner gemeinschaftlich handeln, unsern nächstens zusammentretenden Ständeversammlungen aber in Beziehung auf ihre desfallsigen Anträge die gewährende Antwort werden.

#### Demanisches Reich.

Ein Sr. Alexandri hat, nach ber Ugr. polit. 3tg., alle Schwierigkeiten übermunden, die ber Schiffbar= machung bes Pruth's im Bege ftanben, und ein Privilegium barauf genommen, um von Galat aus die Waaren von der Donau nach der obern Moldau und nach Beffarabien zu bringen, besonders aber von bort ben reichen Getreidevorrathen einen Abfluß nach bem übrigen Europa zu schaffen. In diesen Tagen, nam= lich des Uprils, find schon von bem Safen von Galat aus 19 Flufschiffe ben Pruth aufwärts bis Skalai (foll wohl Skulain beißen, welches an ben Ufern bes Pruth's liegt, und wo sich die Einbruchs-Station nach der Moldau vom ruffischen Gebiethe aus befindet) gekommen, welches jest ber hafen ber nur zwei Stun= den entfernten Sauptstadt Jaffy werden wird. Diefes Beförderungsmittel ift nicht nur für Galizien und die Nordbahn, sondern auch für die Bukowina, und selbst für Siebenburgen von Wichtigkeit, da über die Karpa= then daselbst von Bistris aus eine herrliche Kunftstraße nach der Bukowina bis Sutschama führt, und bie Ent= fernung bis Skulain nicht groß ist, die Straßen auch fehr praktikabel find, ober doch wenigstens bei einem lebhafteren Waarentransport leicht dezu gemacht werden (Sieb. Wchbl.)

#### Amerifa.

Montevideo, 20. März. Die französische Legion will die Baffen nicht niederlegen; fie führt den Krieg gegen Rosas unter ihrer ei=

genen Berantwortlichfeit.

Die Beziehungen Meriko's zu Frankreich und England verwickeln sich abermale. Der gegenwärtige Prafibent ber merikanischen Republik, Santan : Unna, welcher fich, wie es heißt, die Raiferkrone auffeben laf= fen will, foll diese Complikationen absichtlich herbeiführen, um fich dann frater in ben Augen feines Landes das Ber= bienft ber Wiederherftellung bes guten Ginverftandniffes mit jenen Staaten anzueignen. Das den Mustandern auferlegte Berbot, Detailhandel zu treiben, hat von Seiten aller Nationen fehr energische Reklamationen herbeigeführt. In Merito halt man es, ba ber Prafibent Santa-Unna biefes Defret nicht zurudnehmen will, fur unzweifelhaft, daß es zum Rriege kommen werde; man sieht dort der Unkunft einer britischen und frangofischen Flotte in ben merifanischen Gewäffern ent= Santa-Unna wurde, wie es heißt, gerabe die= fen Augenblick und die Beforgniffe, welche biefe Erpe= peditionen in Meriko rege machen wurden, gur Mus= führung feines Planes benügen. Er foll fogar, um den Eintritt der Rataftrophe zu beschleunigen, die Ub= ficht haben, ein neues Defret zur Ausweisung als ler Fremben zu erlaffen.

#### Tokales und Provinzielles.

Aufruf zum Rriege gegen die Rapsraupe! herr ic. hirschberg fangt die handel wieder an mit der Rapsraupe (Schlefische Zeitung, Beilage gu Mr. 138), und bafur muffen wir ihm bankbar fein, benn es ist gerade rechte Beit, sich wenigstens über bie Mittel zu verftandigen, welche anzuwenden, und über Die Beobachtungen, welche anzustellen fein möchten, zu lettern namentlich anzuregen, ist der Zweck diefer Beilen, baraus bann muffen die Mittel hervorgeben. Das vorgeschlagene und von herrn 2c. hirschberg angewendete Mittel: Bieben einer Schutfurche, ift bekannt und hilft etwas. Das Bestreuen der Furche mit Gerftenspreu ist unumgänglich nothig. Daß Die Raupen, wenn fie jungere Saat antreffen, sich auf biefe werfen, ift ebenfalls richtig, und daraus mochte ein zweites Mittel hervorgehen: Schupfaaten, inbem in die 10te ober 16te Furche (bei ber Drillfaat werden fie ja boch ausgeackert und bei ber breitwurfi= gen Saat konnen die Beetfurchen bienen) ein Paar Tage nach ber Hauptsaat die Saat fur die Raupen gemacht ware. Diefe Furchen waren bann bie eigent= lichen Raupenfallen, benn biefe fonnten, wenn fie fich

in Maffe hinziehen, leicht bort aufgelesen ober getöbtet werden.
(Fortsegung in ber Beilage.)

# Beilage zu No 141 der Breslauer Zeitung.

Mittwoch ben 19. Juni 1844.

Go weit über die Mittel — ich mag nicht ins Blaue gerathen — und nun ju ben Beobachtungen. Die Bermuthung bes herrn S., daß die Rapsfliege ihre Gier an die jungen Rapskörnchen lege, verdient alle Beachtung. — Ich erlaube mir barüber folgende Mittheilungen. Gin frangofischer Gartner fand feine jungen Pflanzensaaten ftets von Erdflöhen gernagt. Er bot nun Alles auf, der Entstehung auf die Spur zu kommen. Bu dem Ende faete er Pflanzen in einen mit Flor umzogenen Raften, und biefen Raften fette er in die Stube. Die Pflanzen gingen auf, die Erd-flohe fanden sich ein. — Also von Außen kam das Infekt nicht. — Er machte neue Gaat im Florkaften und trantte die Saat nun mit destillirtem Baffer. Die Pflanzen gingen auf, bie Erbflöhe maren ba. — Alfo auch im Baffer war ber Reim bes Infetts nicht. Er faete von neuem in ausgeglühte und von allen fremden Bestandtheilen gereinigte Erbe. Die Pflanzen kamen, die Erdflöhe auch. — Die Erde also enthielt bas Infett auch nicht. - Run blieb nur noch übrig, ben Saamen zu untersuchen, und bas geschah auf bas Sorgfältigfte unter bem Mitrostop, und fiebe ba, am Saamen fanden fich tleine weiße Puntte: Die Gier bes Infettes. Er rieb nun in ber Sand ben Saamen mit Salzwaffer ab und faete. Die Pflanzen kamen,

Unalog biefen Untersuchungen mochte man alfo ben Saamen zuvorderft untersuchen, jedenfalls aber einen Theil unferes Rapfes mit irgend einer Auflösung (wenn auch nur versuchsweise Salz, Chlor, verdunnte Salz= faure) abreiben. Da ju 100 Morgen nur 5 bis 6 Scheffel Saamen nothig find, so ist die Urbeit hochst unbedeutend. Dann erinnere ich an bas in jeber Sin= ficht zu empfehlende Gaen von abgelagertem Raps=

faamen (wohl behalten, einjährigen).

die Erdflöhe nicht!

Endlich möchten mit Balgen, Ralkstreuen, Furchen= ziehen, Ablefen comparative Berfuche gemacht und bas Refultat mitgetheilt werden. Wer fich bemuben wollte, Raupen comparativ zu füttern (g. B. Raps, Rübsen, Sallat, junge Rübenblatter), um fo ihre Lieblingetoft zu entbeden, wurde vielleicht eine gute Schupfaat ermitteln. Rurg nach bem alten strategischen Grundsage: "im Frieden ruftet Guch jum Rriege", wollen wir jest gegen die Raupen ju Felbe giehen, und herrn 2c. h., der uns im Rampfe vorangegangen, im bevorstehenden Feldzuge zu unferem General = Feldmarfchall ernennen; dabei von herzen munfchen, daß unfere Muhe biefes Sahr vergebens fei und — bie Raupen gar nicht kom= men mögen! -

Umt Delfe.

Gumprecht.

(Chronik.) Breslan, 18. Juli. Der Dr. Rentswig aus Glat ist zum Babearzt in Cubowa ernannt worden. — Der bisherige Lokal-Abjuvant Johann Menzel bei ber katholischen Schule zu Groß-Bresa, Kreis Breslau, als wirklicher Lehrer bei berselben Schule. — (Vermächt: nif.) Der verftorbene Gutebefiger Unton Frang u. beffen Chefrau Juliane geborne Strauch zu Dber-Schwebelborf, Rreis Glag, haben ben Pfarr-Rirchen zu Rengersborf und Oberschwedelborf zu einer Meße, Fürbitte und Armen : Funs bation ein Kapital von 63 Rthlt. 10 Sgr. ausgesest.

#### Mannigfaltiges.

- In Bicefter wurde furglich ein Mann, ber ein Rebhuhn getodtet und deffen Gier meg= genommen hatte, zu 4 Monaten Gefängniß mit Zwangsarbeit verurtheilt. 216 Grund für bie barbarifche Strenge ber Senteng wurde angeführt, weil, wenn man bem Refterausnehmen nicht ein Enbe mache, "es julest gar fein Bild mehr in ber Gegend von Bicester geben wurde!" Alfo - fagt ein engli= fches Provinzialblatt - muffen Ungludliche im Rerter vermobern, und ihre Familien außer bem Rerter verhungern, bamit die Gentlemen ihre Flinten auf Ungeziefer los: Enallen können, das mit den Feldfrüchten des

Bauern großgezogen wird! — Gludlicherweife hat einer der Friedensrichter sich geweigert, das Urtheil zu unterzeichnen.

- (Berlin.) Um 14ten und 15ten herrschte bier ein fo ftarker, in feinem Strich etwas wechfelnder 2B eft= wind, daß er fich in einzelnen Stunden des Tages bis zum wahrhaften Orkan erhob. In den Straßen der Stadt wirbelte ber Staub beständig boch auf, Sute und Mügen waren unabläffig auf der fliegenden Wan= berung, man hatte oft Muhe, nur vorwarts ju fom= men, oder fich an Eden, wo der Bind fich fcharf bricht, nur aufrecht zu erhalten. Wir muffen traurigen Rach= richten von ber Gee entgegensehen. — Doch auch auf unfern Felbern und in ben Garten hat ber Sturm vielen Schaben zugefügt. Das unreife Dbft ift in Maf-fen abgeschüttelt, viele Baume gebrochen, wenigstens 3weige abgeriffen, zumal im Thiergarten. Ginen trau: rigen Unblick gewährten die Felder zum Theil. flach auf den Boden gedruckte, in Folge der Durre fcon fummerlich ftebende, Getreide wurde von gangen Sandwolken überschüttet! Strecken, die mir furg zuvor als bicht mit Rafen begrunt gekannt, find mit Sand völlig verdeckt. Möglich, bag ber Sturm ihn weiter jagt, und fomit felbft Gerfteller des durch ihn verurfach= ten Schadens wird. — Die Chausseen war so fahl ge= fegt, daß die Steine und Riefel wie frifch aufgeschüttet herausstanden. Un andern Stellen hat der Wind die Sandwuften auf ben Runftstraßen fo gusammengetrie= ben, wie ungefähr im Winter ben Schnee. Plöglich rollt ber Wagen von ber fteinigen Chauffee in ein 3 bis 6 Boll hohes Sandlager, deffen weiche Berührung uns zweifeln macht, ob barunter ein Steinbau vorhanben ift. Gin fo andauernder und fo heftiger Sturm, benn noch heut, am 16ten, hat er fich nicht gang ge= legt, gehört boch zu ben felternen Erscheinungen in bie= fem Monat.

Man fchreibt uns aus Siegburg: Um Sonn= tag, Nadmittage gegen 2 Uhr, überzog ein furchtbares, mit Sagel begleitetes Gewitter unsere Stadt, gertrum= merte in einer Biertelftunde an 2000 Fenftericheiben und in weiter Entfernung um die Stadt den größten Theil unferer Saat. Der baburch verurfachte Schaben ift bedeutend und wird fur Biele fehr fchlimme Folgen nach fich ziehen, wenn nicht burch wohlthätige Sande ben Bedurftigften mit Unterftugung aufgeholfen wird. Mertwürdig war es, daß nach diefem Gis=Regen die Luft febr fchwill und von einem Schwefeldunfte gang erfüllt mar. Mehre Bohnenstangen gang in ber Rahe ber Stadt murben burch ben Bligftrahl, welcher ein tiefes Loch in die Erde gewühlt hatte, gang ger= fplittert.

- Um 9. Juni fchlug der Blig in den Rirche thurm und die Rirche von Ingelmunfter (Belgien) ein, welche megen ber Feier bes Frohnleichnamsfeftes mit Menschen angefüllt war. Wenigstens 95 Manns : personen wurden vom Blige getroffen; die Frauenzimmer kamen mit ber Furcht davon. Die wunderbare Wirkung, welche biefes electrifche Fluidum hervorbrachte, läßt fich weder fagen noch befchreiben. Männer sahen sich ohne Sohlen an ihren Schuhen und Stiefeln, ohne fonft getroffen worden gu fein; Einem ward das Dhr weggeriffen; Alle erhielten leichte Quetschungen; Mehren wurden bie Saare und etwa 20 die Kleider verbrannt.

- Im italienischen Opernhause zu London wurden am 8. Juni, weil ber Raifer von Rufland ber Bor= ftellung beiwohnte, einzelne Logen mit 60 Guincen

> Bierfilbige Charabe. (Rann auch ale Recept bienen.)

Des Rathfels Salfte fpeifen herrn Und Stlaven gern; Much mar fie Grund vor grauer Frift Bu großem 3mift. Gewährt bem zweiten Paar bie Ruh Ein Rendezvous, So fällt mir gleich ber Name ein Bon Deines Dheims Tochterlein. Jedoch bemert' ich nebenbei, Sieh ja nicht auf Rechtschreiberei. Saft bann bas Gang' errathen fein, Go thu's in eblen Bein vom Rhein, Bermisch', zulett, bas Mirtum noch mit Bucker, Und fchluck's auf's Bohlfein aller burft'gen Schlucker.

#### Handelsbericht.

Bot.

Stettin, den 15. Juni. Unser Getreide-Markt gewinnt in Betracht, daß es noch immer an Aussicht für Abzug nach England fehlt, daß gleichzeitig unsere Bestände eine settene Sobe erreicht und ber leste wenige Regen alle Befürchtungen für die nächste Erndte beseitiget hat, ein bedenkiches An-sehen. Nur die Ausdauer der Inhaber verhinderte seit un-lerem legten Bericht ein ferneres Sinken der Weizen-Preise, welche sich nun doch nicht werden behaupten lassen, da so-wohl die Witterung der Saat in England günstiger geworben, als auch die bortigen Märkte immer noch ftark mit inländischem Produkt versorgt werden. Innerhalb 4 Bochen glaubt man baselbst schon mit dem Einsammeln der Erndte beginnen zu können.

Dier wurde in ben letzten Tagen schwerer Uckermärker Weizen 89 — 90 Pfd. mit 49 — 50 Atl. bezahlt, während Märkischer 89 Pfd. à 48½ Atl., gelber Schlessischer 88 bis 89 Pfd. à 47 Atl., weißer 87 — 88 Pfd. à 48½ Atl. pro Wispel zu haben blieb. Leichtere Waare ist ganz ohne

Die burch die durre Witterung hervorgebrachte Raufluft Die dirch die durie Antierung hervorgeoragie Rahian für Roggen ist schon wieder vorüber und sind die Notirungen für loco 82—84 Pfd. 26½—28 Mtl. Kür Junis u. Julistieferung wäre à 27½ Mtl., pro August à 28 Mtl., pro September, Oktober à 28½ Mtl. pro Wispel anzukommen. Gerste ist weniger gestagt u. billiger. Pomm. 77 Pfd. nicht über 27½ Mtl., Oberbruch 73 Pfd. kaum à 25½ Mtl.

pro Wiepel anzubringen.
Safer wird nur selten angeboten, schwerer Pommerscher bis 18½ Rtl. bezahlt.
Die Rapsselber in ber Umgegend sind in ber besten Be-

schaffenheit. Von alter Rapssaat wurde loco Mehreres à 68-69 Atl., von neuer Ernbte pro September Einiges mit 68 Atl. geschloffen; nachdem war es damit ruhig. Rapskuchen nominell 34 Ggr. pro Etr.

Rubol nur wenig vorratbig; loco 10 % Rtl. Brf. 10 1/2 Rtl. Gelb, pro September Oftober auf 11 Rtl. gehalten und bagu wenig Abgeber.

Spiritus, bei beschränktem umfag etwas gewichen, loco

#### Aftien = Martt.

Breslau, 18. Juni. In Gifenbahn-Aftien und Bu ficherungefcheinen fand auch heute ein fehr beschränktes Ge

Obericht. 4 %. p. C. Prior. 103 1/2 Stb. Breslau-Schweibnig: Freiburger 4 %. p. C. 119 1/4 etw. bez. bito bito priorit. 103 1/2 Br. Brestau: Schweidnig: Freidunget 4 %, p. C. 119 % etw, bez. bito bito bito priorit. 103 ½ Br. Rheiniche 5 % p. C. 88 Br. Cin. Minbener Zusicherungsich. p. C. 113 ¾ Glb. Nieberschl. Märf. Zusicherungsich. p. C. 116 ½—¾ bez. Sächsich: Schles. Zusicherungsich. p. C. 117 ¼, ¼ u. ½ bez. Neises Zusicherungsich. p. C. 110 Br. Wilhelmsbahn (Cosel-Oberberg) p. C. 113 ½ etw. bez. Berlin-Hamburg Zusicherungsich. p. C. 119 Br.

Berliner Courfe vom 17. Juni. (Auf außerorbentlichem Bege.)

120½, 119½, 120 bez. u. Sib. 87—86½ bez. 115½, Ende 115 bez. u. Sib. 118 bez. Berlin-Samburger Rheinische Oftrheinische Oberschlesische Lit. B. Brest. Schweibnig: Freib. 122 Br. Rieberschlesisches. 117½ bez. u. Br. Sächsicheschles. 118½ u. 34 bez. Rord: Bahn 146 Gelb. 121 bez. Gloggnit

Redaktion: E. v. Baerft und S. Barth.

Berlag und Drud von Graf, Barth u. Comp.

#### Det andemeine Boerladielune angeider empfiehlt fich den geehrten Bewohnern ber gefammten Proving als ein burch die Reihe der Jahre bewährtes Organ für erfolgreiche Verbreitung bon Inferaten, beren Unnahme und prompte Beforgung in Breslau bei Ferdinand Sirt (am Naschmarkt Nr. 47) und für Oberschlesien in ber Hirt'schen Buchhandlung zu Ratibor jederzeit erfolgt.

wird regelmäßig jeden Donnerstag und Sonntag von Unterzeichneten expedict. Unnahme ber Guter

Mittwoch und Sonnabend Abends bis 8 Uhr.

Lieferzeit 4 Tage. Fracht 11/12 Rthl. C. F. G. Rärger. S. L. Günther.

## Bad Nieder-Langenau den 15. Juni 1844.

Unter Bezugnahme auf die Unnonce vom 8. Juni c. zeige ich ben geehrten Rurgaften, die bas durch die Gebiegenheit feiner Mineralquelle fowohl als durch feine reizend schone Lage und vortheilhafte innere Einrichtung bekannte Bad gu Rieder-Langenan in der Graffchaft Glat in der biesjährigen Babefaifon gu befuchen beabsichtigen und resp. ihre Unkunft bereits angemeldet haben, ergebenft an, daß in Beziehung auf die Molten-, Erink- und Badekur Mues in berfelben Ordnung, wie unter bem verftorbenen Dr. Sante fortbeftehen wird, und mache außerbem noch barauf aufmerkfam, bag auch Moorbader, wozu noch der Verstorbene die ersten Einrichtungen besorgt und wovon er im Upril dieses Jahr,es Unzeige gemacht hatte, genommen werden konnen, indem bereits die dazu nothigen Borkehrungen getroffen find. Bei Bestellungen auf Wohnungen moge man fich gefälligst an den Bade-Inspektor herrn Sternberg wenden.

Dr. Groß, Ronigl. Rreis:Phyfitus, Babe: und Brunnen:Urgt.

Theater-Repertoire. Mittwoch: Lettes Konzert des Biolin-virtuosen Herrn A. Bazzini aus Mailand. 1) Fantaisse über Thema aus ber Oper "die Nachtwandlerin" von Bellini, komponirt und vorgetragen von herrn L. Baffini. 2) Arie, gesungen von Mad. Janick. 3) Abagio und Rondo : Clochette aus bem großen Hmoll-Ronzert von Ricolo Paganini, vorgetragen von Hern A. Bazzini. 4) Hornklang, Gebicht von Lubwig August Frankl, in Musik gesetzt mit Begleitung bes Bioloncells von A. Emil Sitt, vorgetragen von den Gerren Haimer und Hoffmann. 5) a) Etegie von Ernst, und b) [auf Berlangen] Capriccio di bravura und Quartett aus den "Puritanern", arrangirt für die Bioline allein und vorgetragen von herrn A. Bazzini. Zum Schluß: Andante spianata und der Carneval von Benedig, von h. W. Ernst, vorzetragen von herrn A. Bazzini. Borher: "Die schöne Müllerin." Lustspiel in einem Akt, nach Melesville und Duveyrier von L. Schneider. hierauf: "Das war ich." Lustspiel in einem Aufzuge von hutt. Donnerstag, zum Benesiz für Olle. Leopolzbine Tuczek, hof-Opernsängerin vom k. hoftheater zu Berlin, neu einstudirt: "Die Sefandtin." Oper in 3 Akten, Musik von Auber. Antoinette, Olle. Tuczek, als sie Gastrolle. vorgetragen von herrn U. Baggini. Bum

## Gr. P. 🖄. R. Y. z. F. 24, VI. 12. J. F. u. T. □. I.

Berbindungs = Anzeige. Unsere heute vollzogene eheliche Berbindung erlauben wir uns Berwandten und Freunden, statt besonderer Meldung, hiermit ergebenft

Glogau und Lüben, ben 18. Juni 1844. Berrmann Liebehentschel. Ernestine Liebehentschel, geb. Reimers.

Entbindung 6-Unzeige. Die heut Nachmittag 1/23 uhr erfolgte glückliche Entbindung seiner Frau Couise, gebormen Hartwig, von einem gesunden Knaben, beehrt sich, auswärtigen Berwandten und Freunden hierdurch anzuzeigen:

Robert Habel.
Bolkenhain, den 17. Juni 1844.

Todes-Anzeige.
Den 13. d M. früh um 2½ Uhr starb
nach 11wöchentlichen sehr schweren Leiden, mit anfangendem Blutsturz und dann den, mit anfangendem Blutsturz und dann hinzugetretener Auszehrung, in einem Alter von 27 Jahren 2 Monaten und 25 Tagen, der Candidat E duard Tschirn im elterlichen Hause. Dies zeigen wir allen Verwandten und Bekannten hiermit ergebenst an und bitten um stille Theilnahme. Schweidnitz, den 16. Juni 1844.

Die Hinterbliebenen:
Mutter, Geschwister u. Schwager.

Fobes = Unzeige.

Heute früh um 3½, Uhr entschlief sanft an ber Brustwassersicht der Seisensieder, Kausmann und vormalige Bürgermeister, Herr Johann Gottlied Förster, in dem Alter von 70 Jahren, 10 Monaten und 8 Tagen. Bu Brieg am 9. August 1773 gedoren, war der Entschliefene seit beinahe 50 Jahren hiersselbst in seinem Beruf als Bürger und Beameter rasttos thätig. Dies, statt besonderer Meldung, seinen Freunden zur Rachricht. Falkenberg, den 17. Juni 1844.

Johanne Dorothea Schönfelber, gedorene Scholz.

Iohann David Schönfelber, Kausmann.

Cirque de Paris. Heute Mittwoch ben 19. Juni: außeror-bentliche Borstellung zum Benefiz für Dem. Pauline Cuzent, in welcher nur die auß-gezeichnersten Piecen des Repertores vorkom-men werden. Die Tageszettel und Programms enthalten ben naberen Inhalt berfelben.

Die Unterzeichnete beehrt fich hiermit ein verehrungswürdiges kunststinniges Publitum auf die heute du ihrem Benesis stattsindende Borstellung, mit der Bitte, um zahlereiche Theilnahme, ganz ergebenst einzuladen.
Pauline Eugent.

Kroll's Winter= und Sommergarten.

Mittwoch ben 19. Juni großes Konzert für bie geehrten Abonnenten. Bon 4 uhr ab Bortrag mehrerer ber neuesten Piecen, unter anbern eine bavon gang neu, genannt: afabemisches Lieber-Potpourri von hereng, zur Erinnerung für Akademiker. Richt-Abonnen-ten 5 Sqr. Entree. A. Ruguer. ten 5 Ggr. Entree.

## Fürstens Garten.

Mittwoch und Donnerstag allwöchentlich, mahrend ber Commermonate, gut befestes Militär-Horn-Concert.

In Mürftens Garten ift bas fogenannte Sagbichlößigen als Commerwohnung noch gu vermiethen; Raheres bei ben Pachtern ber Reflauration.

Raturwissenschaftliche Versammlung. Mittwoch ben 19. Juni, Abends 6 Uhr, wird herr Professor Dr. Frankenheim einige Versuche an einem Photometer, sowie an einem Upparat für's Doppelfehen anftellen und ber Secretair b. S. einen von herrn Paffor Schabe zu Saabor verfagten Auffat über merkwürdige geologische Verhältniffe ber bassigen Gegend mittheilen.

Bei F. Weilshäufer in Oppeln ift fo eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Ganze der Schafzucht, in gedräugter Kürze,

Gin Leitfaben jum Gelbftunterricht fur angehende Defonomen, wie auch gum Bebrauch bei Unterweifung ber Landwirth=

fchafte=Böglinge, bearbeitet von Hohleder.

In Umschlag geheftet. 10 Sgr.

Bekanntmachung.
Bon benen, am 7. Juli c., bei Gelegenbeit eines Auslaufs ergriffenen Personen, sind:
1) der Tischlerlehrling Friedr. Wilhelm D derbein, 2) der Tischlerlehrling Garl Puffke,
3) der Klemptnergeselle Earl Ludwig Holznagel, 4) der Fleischergeselle Earl Kudwig Holznagel, 4) der Fleischergeselle Earl Kudwig Holznagel, 6) der Scheidersehrling August Schöngart, 6) der Scheidersehrling Ferdinand
Langhammer, 7) der Schuhmachergesell Robert Hannig, 8) der Maurergesell Michael
Kern, 9) der Kocklehrling Carl Gottlieb
Böhm, 10) der Schuhmacherlehrling Otto
Bohl, 11) der Hausknecht Anton Schup pke,
12) der Gättner Icham Carl Augner,
13) der Formenstecher August Beer, 14) der 13) der Formenstecher August Beer, 14) der Handlungsbiener Julius Stahl, 15) der Holzbrechsterlehrling Louis Preuß, 16) der Sattlerlehrling August Ferdinand Künzel, 17) der Sattlerlehrling Ehristian Kusche, 18) ber Nablergefelle Morig Pufchel, wegen Strafen-Unfugs und Ungehorsams gegen War-nungen und Befehle der Obrigkeit, mit der gefestichen Freiheits- und resp. Leibesstrafe belegt worden.

Dies bringen wir in Gemäßheit ber Ber-ordnung vom 30. September 1836 zur öffentlichen Kenntniß.

Breslau, den 17. Juni 1844. Die von Seiten Eines Königl. Ober-Landes-Gerichts (Criminal=Genats) ernannte

Untersuchungs-Commission. Baumeifter, Eriminalrath. Juß, Juftig-Rath. Theinert, DeGer.-Affeffor.

Alle Mittwoch, bei ungünstiger Witterung Donnerstags, zur Erholung in Pöpelwitz, großes

Trompeten = Ronzert,

ausgeführt von dem Trompeten-Chor des hochslöbl. 1. Küraffier-Regiments; wozu ergebenst einladet: C. G. Gemeinhardt. Großes Trompeten Konzert,

Sonntag Rachmittag ben 23. Juni, vom Mufit-Chor bes Iften Sochiöblichen Ulanen-Regiments, im Buchenwalbe bei Trebnig, wozu ergebenst einladet: Rohl, Cafetier.

Schweidniger Keller.

heute Mittwoch ben 19ten und morgen Donnerstag ben 20. Juni Ronzert von ben öfterreich. National-Sangern. Unfang 8 uhr.

Angeige. Die nicht unbedeutend vermehrte, fast durch-gangig nenen Tert enthaltenbe 4. Auflage ber 1. und 2. Lieferung meiner falligraphichen Borlegeblätter ift erfchienen und wieder in ben bekannten Handlungen und bei mir zu bem früheren Preise zu haben. S. Penkert, Schmiedebrlicke Nr. 9.

Ritterguts=Werkauf.

In ber Königt. Preuß. Ober-Lausis, in ber Rähe von Görlis, sind 3 sehr schöne, mit allen Branchen versehene, im besten Stande besindliche Rittergüter zu ben Preisen von 55,000 Atht., 65,000 Atht. u. 100,000 Att., mit 15 bis 30,000 Atht. Unzahlung, Familienverhältnisen halber unter sehr annehmbar ren und vortheilhaften Bebingungen gu ben billigen aber festen Preisen zu verkaufen. Die nahere Auskunft hierüber ertheilt ber mit bem Gerkauf dieser Guter veauftragte Militerauts Befiger Ernft Ludner auf Rofel bei Miesty in ber Ober-Laufig, an welchen nur Gelbst-Eäufer fich gefälligst wenden wollen.

Gin Geometer aus ber Altmart, ber fich Familienverhältniffe halber einige Monate hier aufhalten muß, sucht häusliche geometrische Urbeiten. Reflektirenben bas Rabere: Burgerwerber Dr. 26.

Ein wenig gebrauchter, ichnell und icharf zeichnender Daguerreotyp-Apparat von Meffing nebst allen Gegenständen, welche zum Daguerreothpiren gebraucht werben, fteht zu vertaufen: Reue Zaschenstraße Dr. 6, par terre rechts.

Dem Freiburger Bahnhofe geradeuber, Nr. 15, ift ein Gewölbe nebft 2 Stuben, Ruche, Reller und Boben am einen billigen Preis zu vermiethen und zu Dichaeli zu beziehen.

Bei Grass, Barth u. Comp. in Breslau, Herren-Strasse Nr. 20, ist

zu haben:

Lieder für 1 Stimme mit Begl. der Guitarre.

An der Quelle weinend, aus den Puritanern. 3¾ Sgr.

Komm Geliebter. — 5 Sgr.

Es kleiden dich herrlich. — 33¼ Sgr. Komm Geliebter.

Es kleiden dich herrlich.

Wann d. Tompeten klingen.

Schweigend und mild hing sein Aug', aus des Teufels Antheil.

2½ Sgr.

Schliess Aeuglein wieder.

Was ist auch Comtesse.

- 3 ½ Sgr.

5 Sgr.

5 Sgr.

5 Sgr.

5 Sgr.

5 Sgr.

Dritte Befanntmadung.

In einem von Paris über Gaarlouis mit ber Post hier eingegangen und bei bem hiesis gen Special= Steuer = Umt ben 5. September September v.J. revidirten Kollo, welches der mitgekommenen Dektaration d. d. Paris den 23. August 1843 (jedoch ohne Namens-Unter-schrift und blos mit der Bignette: "Rue du Cadran 7. Fabrique de Gants de Chas-vigner") enthyreckend (sedorne Kanklichule entvigny") entsprechend, leberne Handschuhe ent-halten hat, sind undeklarirt 2%,0 Pfd. baum-wollene und 2%,0 Pfd. seidene Strümpfe bei-gepackt gefunden worden, beren Beschlagnahme daher erfolgt ist. Da der Absender bes qu. Poftftucks weber hat ermittelt werben konnen, noch sich bis jest Temand zur Begründung seines etwanigenAnspruchs an diese in Beschlag genommenen Gegenstände gemelbet hat, so werden die unbekannten Eigenthümer hierzu mit dem Bemerken aufgefordert, daß wenn sich binnen vier Wochen von bem Tage, wo biefe Bekanntmachung jum brittenmale in bem offentlichen Anzeiger bes Amtblattes ber Königl. Regierung zu Breslau aufgenommen wird, bei bem Königt. Haupt-Steuer-Umt hier Niemand melben sollte, nach § 60 bes Zoll-Straf-Ge-seges vom 23. Januar 1838, die in Beschlag genommenen Gegenstände zum Vortheile der Staats-Kasse werden verkauft und mit dem Versteigerungs-Erlöse nach Vorschrift der Ge-

fetse wird verfahren werden. Breslau, den 13. Febr. 1844. Der Geheime Ober-Finanz-Nath und Provinzial = Steuer = Direktor.

v. Bigeleben.

Bekanntmachung.
Der hiesige Apotheker Carl Görlich und bessen verlobte Brout Ida Lubwig, Tochter bes Rittmeisters und Rittergutsbesigers Lubwig auf Neu-Waltersborf in der Grafschaft Glat, haben bei ihrer Berlodung mittelft gerichtlichen Bertrages dd. 14. April c. die hierste wischen Keeleuten im persenten Kalle orts zwischen Ebeleuten im vererbten Falle statutarisch bestehende eheliche Gütergemeinsschaft ausgeschlossen.
Frankenstein, den 11. Mai 1844.
Königl. Land = und Stadt-Gericht.

Bekanutmachung.
Der Kaufmann Marcus Dienstfertig und seine Ehefrau Cäcilie, geb. Potke, haben bei Verlegung ihres Wohnortes von Brestau nach hier, die hierorts geltende statutarische ehelige Gütergemeinschaft ausgeschlossen. Frankenstein, den 23. Mai 1844.

Ronigliches Cand- und Stadt-Gericht.

Bekanutmachung.
Gemäß höherer Berfügung soll der Bedarf von 460 Tonnen Stück : Steinkohten für die hiesigen Garnison : Anstalten pro 1844/45 im Bege der Submission aus schlesischen Gruben beichafft werden. Bur Berdingung der dies fälligen Lieferung ist ein Termin auf den 9. Juli c. a., Bormittags 10 uhr, im Geschäfts-Lokal der unterzeichneten Berwaltung angeseht. Lokal ber unterzeichneten Berwaltung angesest, und haben fautionsfähige Unternehmer ihre verfiegelten Offerten sub Rubr. : "Gubmiffion auf Steinkohlen" bis jum gedachten Tage Bor= mittag 10 uhr einzureichen. Die ber Lieferung zu Grunde gelegten Bedingungen können hier täglich, sowie bei ben Königl. Garnison-Bermaltungen zu Breslau und Schweidnig ein-

gesehen werben. Glogau, ben 6. Juni 1844. Königt. Garnison = Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der häusler und Gipsbruchpächter Bern-hard Beier zu Neuland beabsichtigt, auf einem ihm zugehörenden, einige hundert Schritt westlich vom basigen Schlosse und 165 Schritt nördlich vom Schulhause belegenen Ackerstücke eine hollandische Windmuble mit einem Mehlund einem Spiggange jum Betriebe ber Lohn= müllerei zu erbauen, mas ich in Folge bes Allerhöchsten Gesetzes vom 28. Oktober 1810 und ber späteren gegenständlichen Unordnungen hierburch mit bem Beifügen bekannt mache, baß etwaige Einwendungen und Biber-fpruche gegen biefe Mublen : Unlage in einer achtwöchentlichen Pratlufiv-Frift, von heute ab, fomobl bei mir anzubringen und zu begrunden, als bem Bauherrn anzumetben. Löwenberg, ben 10. Juni 1844. Graf Poninski. Königl Landrath.

Trockene Soda-Wasch=

ben Centner 8 Rthlr. Bon ber Gute ber Waare tann man sich durch Abnahme von 10 Pfb. zu gleichen Preisen überzeugen.

Carl Friedlander, Ring Nr. 4.

Gin neuer Cabentisch und 2 Aushangeschil-ber find billig gu verkaufen: Breiteftr. 14.

Mühlen: Beränderung. Der Schloß: Müllermeister John zu Ober-Stephansborf beabsichtigt in seinem inneren Waffermuhlengewerke neben feinem fcon be= stehenden Mahl- und Spiggange, noch eine Reinigungs = Maschine aufs Borgelege anzulegen, ohne irgend eine Beränderung des Was-

serbettes ober Fachbaums eintreten zu laffen. Indem ich dies zufolge Gesehes vom 28. Oktober 1810 zur öffentlichen Kenntnis bringe, forbere ich biejenigen, welche gegen biefen Mih-lenbau ein Wiberspruchsrecht zu haben vermei-nen hierauf auf, basselbe binnen 8 Wochen präclusischer Frift, zum weiteren Verfahren

barüber, hier anzumelben. Reumarkt, ben 8. Juni 1844. Der Königliche Kanbrath. Schaubert.

Bekauntmachung.
Der Besiger ber zweigängigen Wassermühle zu hünern, Ohlauer Kreises, zu ber eine bebeutende Fläche Acker und Gräserei gehört, hat mir beren Verkauf übertragen. Ich habe hierzu einen Termin auf den 15. Juli d. S., Nachmittags 3 Uhr, in meinem Gefchäftelokale zu Baumgarten angesett, wozu ich Kauftustige einlade. Anschlag und spezielle Kausbebingun-gen können sowohl bei mir, als auch in dem Rentamte zu Günern eingesehen und die Mühle on Ort und Stelle besichtiget werben, — Das Grundstück ift mit Hopothekenschulden nicht belastet, es wird eine Einzahlung von 1000 Thalern auf die Kaufgelder erfordert, ber 3ufclag erfolgt bei einem angemeffenen Gebote im Termine, und ber Kaufkontraft wird sofort

abgeschlossen. Ohlau, ben 17. Juni 1844. Steinmann,

Königl. Juftig-Kommiffarius und Rotar.

Von hiesiger Kasse werden für den instehen-ben Johannis-Vermin die Pfandbriefszinsen in den 3 Tagen, 26., 27., 28. Juni, c. ausge-zahlt, wobei auf Ueberlieferung gehörig geschiebener Pfandbriefs = Defignationen nothwendig bestanden werden muß. Dels, ben 15. Mai 1844.

Dels-Militsche Landschafts-Direktion.

Um 20sten d. M., Bormittags 9 Uhr und Nachmitrags 2 Uhr, sollen in der goldenen Krone Kr. 29, am Kinge, gebrauchte Meubles, Hausgeräth, eine Parthie Kleider: und Schützen-Leinwand öffentlich versteigert werden. Breslau, den 17. Juni 1844.
Wannig, Austions-Kommissa.

Am 29. d. M., Bormittags um 10 Uhr, soll auf dem Königl. Domainen-Amte Kottwig der zu 333 Rthir. veranschlagte Bau eines Sprigenhauses verlicitirt werden. Zu biesem Termine werden qualificirte Bauunternehmer eingeladen, mit dem Bemerten, daß jeder Bieter nachzuweisen hat, eine Caution von 50 Rthir. hierzu beponiren zu konnen. Breslau, b. 16. Juni 1844.

Bahn, Bau-Inspektor.

Bücher-Bertauf. Altbuferftrage Rr. 22, eine Treppe boch, in den Morgenftunden von 7-11 uhr, ver-

fauft ber Unterzeichnete zu fehr ermäßigten Preisen gegen gleich baare Bezahlung mehrere gebundene, gut gehaltene Bucher hiftor., juristischen zc. Inhalts, aus der römischen, beutsichen und frang. Literatur.

Gin Staatswagen,

fehr elegant, bauerhaft gearbeitet, noch wenig gebraucht, fteht für ben festen Preis von 280 Thalern bei bem Sattlermeister Drn. Buffte, hummerei Rr. 20, jum Bertauf, und fann bort jeberzeit in Augenschein genommen werben.

Frischen Pariser Rapé Nr. 1, in 1, und 1/2 Pfb. empfingen und empfehlen: S. C. Repl u. Thiel, Ohlauerftr. 52, golb. Urt.

Kartoffeln,

gut gepflegt und ausgelesen, find noch billig ju haben auf bem Dominium Schwoitsch.

Donnerstag, ben 20. d. M. werben fruh 7 Uhr zwei große mit Körnern gemaftete junge Schweine im Gafthof am Eifenbahnhofe gu Ohlau gum Bertauf aufgestellt fein.

Bu vermiethen

ist eine gut möblirte Stube, bald, ober zu Jo-hanni zu beziehen, am Naschmarkt Nr. 51, im Hinterhause, in der ersten Etage, wo das Rähere zu erfragen.

find in ber zweiten Etage im Geitengebaube 3 freundliche Bimmer zu vermiethen und Johanni zu beziehen.

Ring Rr. 17
ift eine fleine, febr lichte Wohnung gu Term. Johannis gu vermiethen und bas Rahere im

Gifenwaaren-Gewolbe bafelbft gu erfahren.

## Aufkündigung der Posener 3½ procentigen Pfandbriefe.

Mit Hinweisung auf die Allerhöchste Kabinetsordre vom 15. April 1842 (Gesetzsammlung Nr. 14 pro 1842) setzen wir die Inhaber der Posener  $3\frac{1}{2}$  procentigen Pfandbriefe in Kenntniss, dass bei der heutigen vorschriftsmässig erfolgten Loosung der in termino Weihnachten 1844 zum Tilgungsfond erforderlichen  $3\frac{1}{2}$  procentigen Pfandbriefe nachstehende Nummern gezogen worden.

| d                                                 | nmer<br>les<br>lbriefs                                        | G u t.                                                                        | Kreis.                                                             | d                                            | les<br>dbriefs                                    | G'u t.                                                                     | Kreis.                                                            | d                                      | mer<br>es<br>briefs                            | Gut.                                                                                | Kreis                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| fende                                             | Amort,                                                        |                                                                               |                                                                    | fende                                        | Amort.                                            |                                                                            | I william Zing bed. In                                            | fende                                  | Amort.                                         | The section of the                                                                  |                                                                             |
|                                                   |                                                               |                                                                               |                                                                    | A                                            |                                                   | eber 1000                                                                  | Rthlr.                                                            |                                        |                                                | 2000年度7年20日,                                                                        |                                                                             |
| 1 2                                               | 547<br>72<br>113                                              | Baborowko<br> Czerwona wieś<br>  (Rothdorff)<br> Chobienice                   | Samter.<br>Kosten.                                                 | 13<br>9<br>6<br>17                           | 220<br>353                                        | Gostyń II.<br>Jankowice<br>Kemblowo<br>Kruchowo                            | Kröben. Posen. Wreschen. Mogilno.                                 | 1 7                                    | 687<br>519<br>57                               | Ociaz I. II.<br>Prusim<br>Siemianice                                                | Adelnau. Birnbanm. Ostrzeszów (Schildberg).                                 |
| 11<br>6<br>17                                     | 544<br>163                                                    | Cykowo<br>Dąbrowa<br>Dobrojewo                                                | Kosten.<br>Bomst.<br>Samter.                                       | 1<br>4<br>18                                 | 494<br>299                                        | Lubosz<br>Lukowo<br>Osiek                                                  | Birnbaum.<br>Obornik.<br>Kosten.                                  | $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ | 453<br>454                                     | Zakrzewo<br>dito                                                                    | Kröben.<br>dito.                                                            |
|                                                   |                                                               |                                                                               |                                                                    | I                                            | 3. U                                              | eber 500                                                                   | Rthlr.                                                            |                                        |                                                | er can peying stu                                                                   |                                                                             |
| 22  <br>9  <br>20  <br>24  <br>47  <br>22  <br>21 | 38<br>302<br>511<br>314<br>278                                | Chobienice Kotowiecko Ludomy Lubasz Leka gross Miłosław Myslątkowo            | Bomst. Pleschen, Obornik. Czarnikau Kröben. Wreschen. Mogilno.     | 1 10<br>6 11<br>6 7                          | 1293<br>343<br>549<br>13                          | Orzeszkowo<br>Rokossowo<br>Recz<br>Słowikowo et<br>Gałczyn<br>Spławie      | Birnbaum,<br>  Kröben.<br>  Wongrowitz.<br>  Mogilno<br>  Kosten. | 8<br>  5<br>  33<br>  16               | 143<br>506<br>207<br>249                       | Sokolniki klein<br>Ustaszewo<br>Wilkowo<br>niemieckie<br>(Deutsch-Wilke)<br>Zalesie | Samter.<br>  Wongrowitz.<br>  Fraustadt.<br>  Kröben.                       |
|                                                   |                                                               | Carlos San                                                                    |                                                                    | (                                            | C. U                                              | eber 200                                                                   | Rthlr.                                                            |                                        |                                                |                                                                                     |                                                                             |
| 38<br>13<br>14<br>7<br>37<br>54                   | 458<br>927<br>928<br>455<br>151<br>121                        | Bzowo<br>Bolewice<br>dito<br>Bozejewice<br>Chobienice<br>Czerwona wieś        | Czarnikau.<br>Buk,<br>dito.<br>Schubin.<br>Bomst.<br>Kosten,       | 31<br>29<br>41<br>16<br>6<br>8               | 872<br>1152<br>501<br>1<br>56<br>31               | Dręczkowo<br>Kąsinowo<br>Lubasz<br>Modliszewko<br>Owieczki<br>Stołęzyn     | Fraustadt, Samter. Czarnikau. Gnesen. dito Wongrowitz.            | 111 74 17 622                          | 533<br>1010<br>242<br>264                      | Smogorzewo<br>Starogrod<br>Wilkowo<br>niemieckie<br>(Deutsch-Wilke)<br>Wrotkowo     | Kröben.<br>Krotoschin.<br>Fraustadt.                                        |
| 104                                               | 576                                                           | (Rothdorff)<br>Chrzań                                                         | Wreschen.                                                          | $\begin{bmatrix} 9 \\ 22 \end{bmatrix}$      | 32<br>280                                         | dito<br>Szymankowo                                                         | dito<br>Obornik.                                                  | 63                                     | 344                                            | Zakrzewo                                                                            | Kröben.                                                                     |
|                                                   |                                                               |                                                                               |                                                                    | I                                            | D. I                                              | Jeber 100                                                                  | Rthlr.                                                            |                                        |                                                |                                                                                     |                                                                             |
| 67<br>33                                          | 136<br>561                                                    | Czerwona wieś<br>(Rothdorff)<br>Chwałkowo                                     | Kosten.<br>Gnesen.                                                 | 37 31                                        | 275<br>352                                        | Nowe ogrody<br>(Neue gaerte)<br>Osiek                                      | Fraustadt.                                                        | 16 45                                  | 231<br>96                                      | Sokolniki klein<br>Siemianice                                                       | Samter.<br>Ostrzeszów<br>(Schildberg)                                       |
| 30<br>28<br>34<br>29<br>58<br>14                  | 1138<br>60<br>404<br>3<br>509                                 | Czerlino Kotowiecko Lubosz Modliszewko Myslątkowo Mieleszyn                   | Pleschen. dito. Birnbaum. Gnesen. Mogilno. Gnesen.                 | 17<br>18<br>60<br>20<br>23                   | 176<br>177<br>726<br>590<br>1193                  | Pijanowice<br>dito<br>Pudliszki<br>Recz<br>Rudki                           | Kröben. dito. dito. Wongrowitz. Samter.                           | 46<br>96<br>37                         | 97<br>288<br>165                               | dito Wilkowo niemieckie (Deutsch-Wilke) Ziemnice                                    | dito.<br>Fraustadt.<br>Kosten.                                              |
|                                                   |                                                               |                                                                               |                                                                    |                                              | B. 1                                              | Jeber 40                                                                   | Rthlr.                                                            |                                        |                                                | Table 14 Sept. Sup.                                                                 | the state of the state                                                      |
| 7<br>13<br>14<br>22<br>39<br>78<br>79<br>34<br>63 | 973<br>979<br>980<br>622<br>954<br>1040<br>1041<br>296<br>352 | Bednary dito dito Długie (Alt Laube) Gostyń II. Myslątkowo dito Owieczki dito | Schroda. dito. dito Fraustadt. Kröben. Mogilno. dito. Gnesen, dito | 68<br>69<br>71<br>74<br>56<br>46<br>51<br>54 | 330<br>331<br>333<br>336<br>951<br>70<br>75<br>78 | Owieczki<br>dito<br>dito<br>dito<br>Pijanowice<br>Stołęzyn<br>dito<br>dito | Gnesen, dito dito dito Kröben, Wongrowitz, dito dito              | 7<br>8<br>77<br>38<br>4<br>47<br>68    | 861<br>862<br>592<br>950<br>955<br>648<br>1438 | Strykowo dito Siemianice Wrotkowo Wegry II. Ziemnice Zakrzewo                       | Posen. dito. Ostrzeszów (Schildberg) Krotoschin. Adelnau. Kosten. Pleschen. |
|                                                   |                                                               |                                                                               |                                                                    | ( C. S. C. )                                 | F.                                                | Ueber 20                                                                   | Rthlr.                                                            |                                        |                                                |                                                                                     | or the actions                                                              |
| 41<br>27<br>62                                    | 642<br>248<br>89                                              | Czewujewo<br>Graboszewo<br>koscielne<br>Kotowiecko                            | Mogilno.<br>Wreschen.                                              | 65<br>63<br>39                               | 92<br>3<br>180                                    | Kotowiecko<br>Modliszewko<br>Pijanowice                                    | Pleschen.<br>Gnesen.<br>Kröben.                                   | 155                                    | 273                                            | Wilkowo<br>niemieckie<br>(Deutsch-Wilke)                                            | Fraustadt.                                                                  |

Indem wir die vorstehenden Pfandbriefe hiermit kündigen, fordern wir die Inhaber derselben auf, solche nebst den dazu gehörigen Zinskoupons von Johanni d. J. ab, schon in dem pro Johanni d. J. bevorstehenden Zinsen-Auszahlungs-Termine bei Vermeidung eines auf ihre Kosten zu erlassenden öffentlichen Aufgebots, an unsere Kasse, gegen Empfangnahme einer darüber zu ertheilenden Recognition einzuliefern, und demnächst den Nennwerth der eingelieferten Pfandbriefe in baarem Gelde am 4. Januar 1845 zu erheben.

Hierbei werden gleichzeitig die Inhaber der in früheren Terminen gezogenen, bis jetzt aber noch nicht eingelieferten 3½ procentigen Pfandbriefe, an deren Einreichung an unsere Kasse und Erhebung der Kapitalien dafür erinnert, und zwar:

| Nummer<br>des<br>Pfandbriefs |        | Gut.               | Kreis.             | Betrag. | Nummer<br>des<br>Pfandbriefs |                | Gut.             | Kreis.                      | Betrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| lau-<br>fende                | Amort. |                    |                    | Rthlr.  | lau- Amort,                  |                |                  |                             | Rtblr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                              | A.     | pro termino        | Weihnachter        | 1842.   | 33                           | 1474           | Bobrowniki A.    | Ostrzeszów<br>(Schildberg). | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 28                           | 76     | Bojanice           | Fraustadt.         | 100     | 31                           | 1421           | Chrustowo        | Wreschen.                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 35                           | 274    | Jankowice          | Posen.             | 100     | 82                           | 671            | Chobienice       | Bomst.                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 39                           | 739    | dito               | dito.              | 40      | 27                           | 1272           | Mierzewo         | Gnesen.                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 39<br>56                     | 80     | Stolezyn           | Wongrowitz.        | 40      | 18                           | 1312           | Mieleszyn        | Gnesen.                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 00                           | 00     |                    | W On GIO WILE.     |         | 49                           |                | Nowe ogrody      | Fraustadt.                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                              | 1      | R pro termi        | no Johanni 18      | 349     |                              |                | (Neue gaerte)    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                              |        |                    | do achignini Te    | T. O.   | 36                           | 857            | Osiek            | Kosten.                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 48                           |        |                    | Wongrowitz.        | 40      | 111                          | 865            | Strykowo         | Posen.                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 26                           |        | Strychowo          | Gnesen.            | 40      | 21                           | 1537           | Starogród        | Krotoschin.                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 66                           | 93     | Kotowiecko         | Pleschen.          | 20      | 47                           | 71             | Stołęzyn         | Wongrowitz.                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2                            | ~      | nuo tommino        | WW/ of home of the | 1810    | 55                           | 79             | dito             | dito                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                              | U.     | bro termino        | Weihnachter        | 1 1943. | 28                           | 696            | Sokolniki klein  | Samter.                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 19                           | 587    | Bzowo              | Czarnikau,         | 1000    | 37                           | 1309           | Sarbinowo        | Wongrowitz.                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1                            | 638    | Chwałkowo          | Guesen.            | 1000    | 24                           | 1133           | Tarnowo          | Kosten.                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10                           | 518    | Kuchary            | Pleschen.          | 1000    | 22                           | 1509           | Wola czewujewska |                             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1                            | 721    | Zrenica            | Schroda.           | 1000    |                              |                | I. II.           |                             | MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE |  |
| 21                           | 467    | Bzowo              | Czarnikau.         | 500     | 23                           | 1510           | dito             | dito.                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10                           | 830    | Lwówek (Neustadt)  | Buk.               | 500     | 29                           | 1137           |                  | Krotoschin.                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 31                           | 1019   | Pogrzybowo         | Adelnau.           | 500     | 67                           | 1437           | Zakrzewo         | Pleschen.                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 49                           | 396    | Strykowo           | Posen.             | 200     | 48                           | 651            | Gacz             | Wongrowitz.                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10                           | 383    | Tarnowo            | Kosten.            | 200     | 10                           | 524            | Kokoszki         | Kröben.                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10<br>32                     | 559    | Zrenica            | Shroda.            | 200     | 28                           | 593            | Lwówek           | Buk.                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 32                           | 560    |                    | Gnesen.            | 100     |                              | ALC: U         | (Neustadt)       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 15                           | 129    | Długie (Alt Laube) |                    | 100     | 59                           | 388            |                  | Kröben.                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 45                           | 775    | Lagiewniki         | Krotoschin.        | 100     | 83                           | 582            | Pudliszki        | dito.                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 21                           |        | Mierzewo           | Gnesen.            | 100     | 39                           | 657            | Sarbinowo        | Wongrowitz.                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 13                           |        | Miedzianowo        | Adelnau.           | 100     | 38                           | 39             | Słowikowo und    | Mogilno.                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 92                           | 357    | Zakrzewo           | Kröben.            | 100     | THE                          |                | Galezyn          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11                           | 977    | Bednary            | Schroda.           | 40      | 112 12 13 13                 | DESCRIPTION TO |                  |                             | Particular Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

Posen, den 12. Juni 1844.

Trebnig = Zdunper Aftien-Chaussee. Die herren Aktionaire der Trebnig-Ibunger Chaussebaugeseusgieusgich werden hierdurch

aufgeforbert

bie zweite Einzahlung mit zehn Prozent des gezeichneten Aktienbetrages in der Woche vom 24. bis 29. Juni c., in der Canzlei des Justiz-Commissarius Thebesius hierselbst gegen dessen Quittungsbogen zu leisten. Die Zinsen kommen erst vom ersten Tage des ber Einzahlung folgenden Monats in Unrechnung, wenn es die Herren Aftionaire nicht vorziehen sollten, wegen Geringfügigkeit des Gegenstandes die Zinsen erst bei den spätern Einzahlungen in Abzug zu bringen. Militsch, den 30. Mai 1844.

Direftorium der Trebnit-Bounner Chauffeebaugesellschaft.

\*\*\*\*\*\* Unzeige.

Ginem geehrten Publifum zeige ich hierdurch ergebenft an, baf ich meinen Gafthof zum weißen Aldler am 1. Juli. b. 3. an meinen Raufer, ben herrn F. Siber aus Leipzig, überlaffe; mein gut gepflegtes Wein= Lager hingegen, beftehend in rothen und weißen Borbeaur-, als auch Rhein-, fpanischen und Ungarn-Weinen, werbe ich, um folches auszuverkaufen, ju außerft billigen Preifen in größern als auch fleinern Quantitaten ablaffen, worauf gutigft ju reflektiren bitte.

Ludwig Zettlit.

\*\*\*\*\*\*\* Meue Matjes-Heringe,

wovon ich per Fuhrmann billig berechnete Bufuhren erhielt, und auch per Schiffs: Belegenheit nachftens ben erften Transport befigen werbe, offerirt bei Ubnahme meh=

rerer und einzelnen Tonnen, fo wie auspackt ju ganz auffallend herabgesetzten Preisen: Carl Zoseph Bourgarde, Ohlauer-Straße Nr. 15.

Ctablissements = Anzeige.

Einem hiesigen und auswärtigen Publikum beehre ich mich hiermit ergebenft anzuzeigen, bag ich auf hiesigem Plage, Rarlestraße Nr. 17, vis-a-vis dem goldnen hirschel,

eine Galanterie- und Kurzwaaren-Handlung en gros und en détail

errichtet habe. — Direkte Berbindungen mit ben vorzuglichften Saufern bes In- und Auslandes feben mich in ben Stand, die folibeften und gefchmacbollften Baaren gu ben billigeften Preifen zu liefern, und werbe ich burch ftrenge Reelität die Zufriebenheit meiner gesehrten Abnehmer mir zu erstreben suchen.

Breslau, im Juni 1844.

Meyer Foachimsohn.

Beachtung

Ein praktisch gebilbeter Birthichaftsbeamter in mittleren Jahren und von höchst recht-lichem Charakter, welcher in allen Branchen ber Dekonomie, Rechnungsfache und ber Polizei-Berwaltung nicht allein gute Kenntniffe erworben, fonbern auch selbst feine Berpflichtungen als Beamter mit bem größten Gifer und ausbaueinbem Fleife eine lange Reihe hintereinanber folgende Jahre zur größten Bufriedenheit seiner herren Borgesetzen vorgestanden und verwaltet hat, sucht, nachdem er seine lette Anstellung selbst aufgegeben hat, recht balbigst einen neuen Wirkungstreiß, entweder als Wirthschaftsbeamter ober Renntmeister, Spediteur 2c. 2c.

Die über seine Brauchbarkeit und moralische Führung sprechenden Zeugnisse und schrift-lichen Empfehlungen liegen bei bem Unterzeichnetem zur gefälligen Durchsicht sehr gern bereit. v. Schwellengrebel, Regerberg Rr. 21.

Sin Grundstück in Gr. Glogau, G worin feit 50 Jahren und jest noch G bie Schönfärberei betrieben wird, bas G fich zu biefem Gefchäft vorzüglich eignet, zu manchem anderen aber fehr bequem einzurichten ware, foll aus freier banb @ vertauft werben. Rahere Austunft @ ertheilt auf portofreie Unfragen ber Raufo mann C. E. Contenius in Glogau. O

4000 Atl. zur erften u. 5000 Atl. zur zweiten hoppothek, werben verlangt. Das Rabere Albrechtsftraße Rr. 48, zweite Etage, beim Agent Nosler, von 12 bis 3 Upr.

Gin Repositorium nebft Labentafel fteht

billig zum Berkauf: Rupferichmiebeftraße Dr. 38.

Beftphälifchen Schinken erhielt wieber eine Gendung und offerirt bas Pfund 6 Sgr.:

Morit Siemon, Weibenstraße, Stadt Paris.

10 Ktl. Belohnung

Um 17ten b. Mts. ift eine Busen: @ nabel, bestehend aus zwei Stücken mit @ einem großen und einem fleinen Bril- @ Rettchen, welche in ein Papier gehüllt & waren, verloren worben. Der ehrliche & Finder berfelben erhalt gegen Abgabe & Finder derselben erhält gegen Abgabe & obige Belohnung bei frn. Goldarbei: & ter Lenttner, Schmiedebrücke Rr. 12. Bugleich wird vor beren Unkauf gewarnt. @ 

Spezereiwaaren:Repositorium. Gin gwar gebrauchtes, fich aber noch in gang gutem Buftanbe befindenbes Spezereiwaaren: Repositorium ift zu verkaufen bei E. A. Rahn,

Reue Tafchen- und Tauengienftragen-Ecte. benugung von Johanni b. 3. ju vermiethen

### 400 Athlr.

find aufs Land sofort zu vergeben, auch eine Krämerei wird balbigst zu pachten gesucht burch J. E. Müller, Rupferschmiedestraße 7.

Ruchenausgune, Wagenbüchfen, Pferdefrippen u. Raufen zu den Fabrikpreisen, so wie alle Arten roher und emaillirter Gußwaaren empsiehlt die Eisengußwaaren-Handlung: Strehlow u. Laswis, Kupferschmiedestr. 16, (zwischen Schmiedes u. Schuhbrücke.)

Neur diese Assoche

wird in ber Salzstraße Nr. 5, weil ber Plag wegen Uferbau bis zum 24. b. M. geräumt werben muß, **die Klaffer** großscheitiges, aus-gezeichnet schönes gesundes Birken-Leicholz er-ster Klasse zu 6 Ahlr. 25 Sgr., großscheitig gesundes Eichen- zu 5 Ahlr. 20 Sgr. und Rothbuchen-Brennholz zu 61/3 bis 81/3 Thaler verkauft.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ Grauen sächsischen, weißen Bunglauer, Thon weißen Meißener empfing und empfiehlt billigft:

Johann Mt. Schan, Reufcheftr., 3 Thurmen. 

Einen tüchtigen Rentmeister, welcher ein Caution von 210 Rthl. ju leiften, und nebei ber Dekonomie auch bie Renbantur und Po lizeiverwaltung zu übernehmen fahig ift, we fet nach ber vormalige Gutsbesiger Tralles Schuhbrücke Rr. 23.

Bu vermiethen.

In bem neuerbauten Saufe, Borwerköftraß Rr. 7, ift eine Bohnung, bestehend aus Bimmern, Ruche nebst Bubehör und Garten

Gründlichen Unterricht

in der Chemie, Physik, Mathematik, so wie auch in allen übrigen Gegenständen des Gymnassialunterrichts erdietet sich ein Schulamts-Candidat gegen ein mäßiges Honorar zu erztheilen. Das Nähere zu erfragen bei herrn Kaufmann Carl J. Schreiber, Btücherplaß 19.

Bom 1. Juli ab wird ein Saustehrer, welcher in ben gewöhnlichen Elementar : Bifsenschaften Unterricht zu ertheilen im Stande ift, aufs Land gesucht. Das Rähere ist tägelich zwischen 12 und 1 uhr, Blücherplag Rr. 2 im Gewölbe, zu erfahren.

Gin Rtht. Belohnung, wer ben am Sonntag in Fürstens Garten verloren gegangenen fleinen fcmargen Dache= hund, mit neufilbernem Kettenhalsband, in ber bortigen Restauration abgeben follte.

Roch ein Dugend Mahagoni : Rohrstühle fteben jum Bertauf: hummerei Mr. 26, 1 St. Bur 1. Rlaffe 90fter Lotterie ift bas Bier-tel-Boos Nr. 4339 a verloren gegangen, vor

beffen Untauf gewarnt wird. Jos. Holichau.

Gut und billig. La Fama Cigarren pro 100 Stud 15 Sgr., pro 250 Stud 1 Rthl. 5 Sgr. empfiehlt:

Neustädt,

Difolai = Strafe Mr. 47, am Thore.

Milch = Anzeige.

Das Dominium Schmolz beabsichtigt vom 25. Juni d. J. ab, fowohl Mild wie sie von ber Ruh kommt, als auch Sahne nach Breslau und ben resp. Ubnehmern ins Saus zu fenben. Alle biejenigen, welche Milch ober Sahne zu haben wünichen, wechen ersucht, ihren Namen und Mohnung, so wie das zu nehmenbe Quantum in die, Rosmarkt Nr. 10, beim Portier ausliegenden Listen einzuzeichnen, wofelbst auch der festgefeste Preis zu erfah:

Feinstes Aixer Oel, feinst Genueser Oel, fein P. Carol. Reis

empfehlen möglichst billig:

J. C. Repl u. Thiel, Dhlauerftr. 52, golb. Urt.

Bu vermiethen und Termino Michaeli c. ju beziehen ift Schuhbrucke Rr. 45 und 46 die erfte Etage, bestehend in 6 3immern, 1 Gaat und Beilaß, kann auch auf Berlangen getheilt Das Rahere bei Glias Bein in ben 3 Mohren.

Eine Stube für herren ift bald zu beziehen: Ratharinen-Straße-Ecte Nr. 41, eine Stiege.

Gin großes Parterre-Lofal mit bebeutenbem hofraum, fich befonders für einen Tifchler eignend, ift von Michaelis ab zu vermiethen Oberthor Offnegaffe Rr. 13 a.

3mei gut meublirte Stuben find gleich zu beziehen für einen billigen Preis: Oberftraße Mr. 8, eine Treppe hoch.

Ein freundliches Zimmer, dicht an der Promenade, und meublirt, ist sofort zu vermiethen. Näheres Nikolaistr. No. 44 B, am Stadtgraben, eine Treppe links.

3wei Wohnungen ju Michaeli und eine Sommerstube balb ju beziehen: Gartenftr. 34.

Bu vermiethen und nachfte Michaeli zu beziehen find in meinem am Ede ber neuen Safchen= und Sauen= zienstraße sehr angenehm, ohnweit der ober= stenftage fest angetrein, gelegenen Sause noch einige Wohnungen von 4 und 6 Piecen nebst allem nöthigen Beigelaß.

E. A. Rahn, Raufmann.

Bu vermiethen

ift ein Sewölbe, ju jebem Geschäfte paffenb, und bas Rahere zu erfragen Elisabethitraße Rr. 5, bei A Samburger.

Bivei febr fcone Wohnungen find neue Safchenftraße Rr. 6 a fofort zu vermiethen. Das Rabere und megen Befichtigung bei bem Gi= genihumer Carl Friedlander, Ring Rr. 4 zu erfahren.

Neue Matjes-Heringe,

von ausgezeichnet schöner Qualität, offerirt in ganzen und getheilten Tonnen zu ben billig= ften Preifen :

Carl Friedr. Reitsch, in Breslau, Stockgaffe Mr. 1.

Angefommene Fremde.
Den 17. Juni. Golbene Gans: herr Kammerherr Graf v. Rabolinsti a. Berlin. hh. Gutsbes. Bar. v. Sauerma a. Ruppertisph. Sutebel, Bat. v. Sauerma a. Rupperts-borf, v. Lieres a. Stephanshain, v. Dreski a. Krädig. Hr. Major v. Hartwig a. Krassen. hr. Dekonomierath Elsner a. Münsterberg. hr. Ob.-Amtm. Reinisch a. Münchhoss. Ho. Bang. Steinkeller, Kontrolleur Krasniewski, Beamten Kozlowski v. Sowinski a. Warschau. 6.5. Raufl. Diedmann a. Barmen, Topffer Frankfurt a. D. — Weiße Abler: Herscher Graf v. Wartensleben a. Krippis. Hr. Gutsbef. v. Aulock a. Schlaupp. Hr. Gutsbef. v. Aulock a. Schlaupp. Hr. Gutsp. v. Bochenski a. Galizien. Hh. Kauff. Seeliger bes. v. Aulod a. Schlaupp. Hr. Gutsp. v. Bochenski a. Galizien. H. Raufl. Seeliger a. Biala, Luft a. Pauen, Mallindrobt aus keipzig. — Hotel be Silesie: Hr. Gutsbes. Kr. Bar. v. Sehert-Ahoß a. Moschen. Herr Raufm. Cohn a. Liegniß. Hr. Cand. Guchner a. Trzinica. Hr. Borsteher Friedrich a. Gnadenfeld. — Orei Berge: Pr. Gutsbess. v. Franckenberg a. Bogislawiß. H. Rittmstr. v. Heydebrand u. Partik. v. Siehler a. Dels. Deutsche Daus: H. Moschen. Deutsche daus: Pr. Megier.: u. Consistorialrath Schulz a. Oppeln. Hr. Gutsbess. v. Taczanowski a. Posen. Hr. Bürger v. Monschnesse. Arakau. Hr. Kaufmann Roch a. Ziegenhels. Hr. Bürgermstr. During u. Fr. Ralkulator Rosenblatt a. Kreuzdurg. Herr Kämmerer Funse aus Landsberg D.: S. — Blaue Hirsch. D. Raufl. Schönselber a. Rosel, Jonscher u. Rathmann Knothe a. Ottmachau. Hr. Würger Müller a. Barschau. Hr. Wutsbess. Miezemstr a. Posen. Fr. Sutsebess. Wiszemstr a. Posen. Fr. Sutsebess. Miezemstr a. Posen. Fr. Sutsebess. Bar. v. Bibra a. Posen. Hr. Sutsebess. Hr. Scheinser das Goldene Lömen: Hr. Kaufm. Schesinger a. Brieg. — Hotel de Sare: Hr. Professor Repecti a. Czachory. Hr. Partik. Marchalski a. Lutocina. Hr. Borwertsbess. Rochanowski a. Sbuny — Beiße Storch: Kr. Kaufm. Gutsmann a. Beuthen. Fr. Raufm. Bergsohn und hr. Bauer a. Barschau. — Goldene Krone: Pr. Raufm. Schuppig a. Schweidnis. Hr. Geistlicher Schönwäber a. Landsshut. — Gelbe Löwe: Pr. Partik, p. Seelnis. Or. Geiftlicher Schonwalber a. Landes-hut. — Gelbe Lowe: Dr. Partif. v. Geelftrang a. Steinau.

Privat = Logis. Ritterplat Umtm. Beber a. Burtemberg. Ritterplat 8: Br. Db,=

Wechsel - & Geld-Cours. Breslau, den 18 Juni 1844.

| The state of the                                                                                                                         | · 200 / 100 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Wechsel - Course.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista<br>Mon.                                                                                                                            | 6. 22 5/6<br>—<br>—<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1493/<br>1483/<br>—<br>—<br>104<br>995/6<br>9916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATE Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Iolland, Rand-Ducaten  Caiserl, Ducaten  Criedrichsd'or  Coulsd'or  Colnisch Courant  Colnisch Papier-Geld  Wiener Banco-Noten à 180 Fi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Zins-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ½ 3 ½ 4 ½ 4 3 ½ 3 ½ 4 4 3 ½ 4 4 3 ½ 4 4 4 3 ½ 4 4 4 5 ½ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                            | 101<br>88<br>100<br>95<br>104 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>99 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>100 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>-<br>104<br>-<br>100<br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HILLIN III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          | Mon. Vista Mon. Vista Mon. Vista Mon. Vista Mon. Vista Mon. Mon. Vista Mon. Mon. Vista M | Mon. Vista Mon. Vista Mon. Vista Mon. Mon. Vista Mon. Mon. Vista Mon. Mon. Vista Mon. Vi |  |  |  |  |  |  |  |

## Universitäts: Sternwarte,

|                                                      |                                                 | 1_  |          |     |                                 | II                    | her   | mor                         | net                   | er              | Davis |                                    |                      |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 17. Juni                                             | 3. E.                                           |     | inneres. |     |                                 | äußeres.              |       |                             |                       | chtes<br>riger. | Wind. |                                    | Gewölk.              |          |
| Morgens<br>Morgens<br>Mittags<br>Rachmitt.<br>Ubends | 6 uhr.<br>9 uhr.<br>12 uhr.<br>3 uhr.<br>9 uhr. | 9 9 | , 22     | +++ | 11,<br>11,<br>11,<br>12,<br>12, | 6<br>3<br>4<br>0<br>0 | +++++ | 6,<br>9,<br>9,<br>10,<br>8, | 0<br>0<br>6<br>5<br>9 | 4,              |       | 60,<br>78,<br>80 %<br>50, %<br>76, | NU<br>NU<br>NU<br>NU | überwöll |

Die vierteljährliche Abonnements Preis für die Brestauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronik," ift am hiefigen Orte 1 Ahlr. 20 Sgr.; far die Zeitung allein 1 Ahlr. 71/2 Sgr. Die Chronik allein koftet 20 Sgr., Tuswärts koftet die Brestauer Zeitung in Berbindung mitber Schlesischen Chronik (incl. Porto) 2 Ahlr. 121/2 Sgr.; die Zeitung allein 2 Ahlr., die Chronik allein 20 Sgr.; fo daß also ben geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird,